# BRIEFE AN SEINE FAMILIE

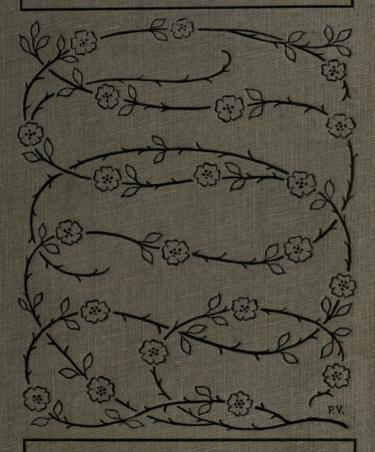

THEODOR FONTANE





04/05-Bot I mo 1/2 K, LBbz

1/2 5.75

Th. Fontane's Briefe an seine Familie

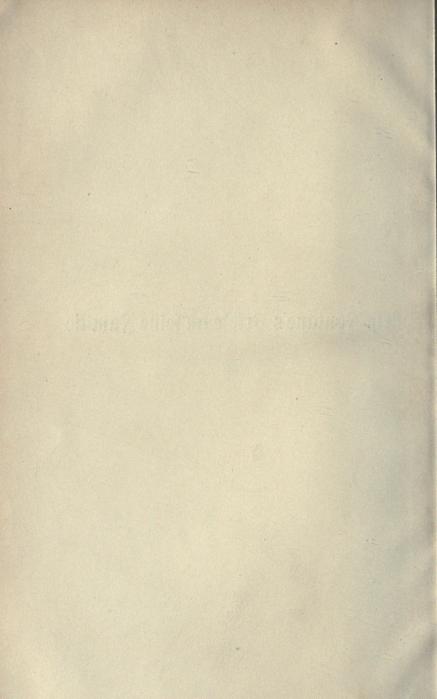

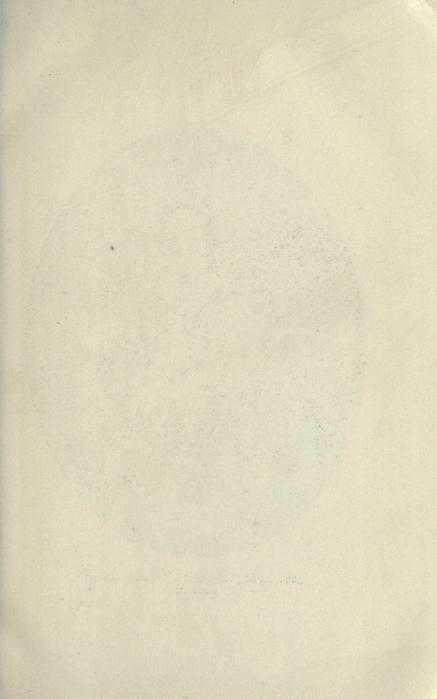



Frau Emilie Sontane, geb. Rouanet-Kummer Berlin 1859

LG F679 bri **Theodor Fontane**'s

# Briefe an seine Familie

Erster Band

Mit einem Bildnis von Frau Emilie Sontane

3weite Auflage



531037

Berlin 5. Sontane & Co. 1905 Alle Rechte besonders das der Übersetzung vorbehalten

Abdruck einzelner Briefe nur mit Genehmigung der Verlagshandlung

### Dorwort.

Ein neues Buch von Theodor Fontane und der erste Bersuch, dem deutschen Bolke denjenigen Teil seines literarischen Nachlasses zu erschließen, in dem seine Eigensart wohl am reinsten sich ausspricht — seine Briefe.

Fontane hat als Briefschreiber unter den Mitlebenden vielleicht nicht seinesgleichen gehabt. War schon der Umfang seiner Korrespondenz ein ungewöhnlich großer, so dürften auch Inhalt und Form seiner Briefe einzig in ihrer Art sein. Denn fast niemals begnügte er sich mit einer rein sachlichen Mitteilung; er leitete vielmehr aus der geistigen Beziehung, die er zwischen sich und dem Empfänger des Briefes hergestellt hatte, zugleich die Verpflichtung ab. diesen zu unterhalten. So haben viele seiner Briefe bald zu heiteren Feuilletons, bald zu kleinen Gffans über Tages= fragen sich gestaltet; andere gewähren dem Leser einen Einblick in seine poetische Werkstatt, noch andere ergeben sich in düsteren Betrachtungen und bitteren Klagen. Alles nur flüchtig hingeworfen und aus dem Augenblick geboren, aber alles fesselnd in seiner bezaubernden Natürlichkeit und unerschöpflichen Gedankenfülle. — Wer den Dichter in seiner innersten Wesenheit kennen lernen will, kann dies am besten an der Sand seiner Briefe erreichen.

Inwieweit eine Auswahl aus allen Briefen Fontanes
— denn nur um eine solche kann es sich handeln — der

Öffentlichkeit wird zugänglich gemacht werden können, steht zurzeit freilich noch nicht fest. Schon haben manche Besitzer seiner Briefe ihr Gigentum für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Seitens anderer ist dies noch nicht geschehen, und von vielen Briefen weiß man nicht einmal, in wessen Besitz sie sich gegenwärtig besinden. Vielleicht, hat diese erste Veröffentlichung den Erfolg, weiteren Schritten in dieser Beziehung ein bereitwilligeres Entzgegenkommen zu sichern.

Vorläufig konnte eine Sammlung Fontanescher Briefe nur von einem einzigen Teile derselben veranstaltet werden, der eine in sich geschlossene Gruppe bildet und bereits in annähernder Vollständigkeit vorlag — von den Briefen Th. Fontanes an seine Familie.

Als Stoff für diese Sammlung standen zur Verfügung:

- 1. Briefe Kontanes an feine Gattin. Dem Umfange nach die Hauptmasse, obwohl in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil der Briefe, die er überhaupt an jene ge= richtet und deren Zahl er einige Jahre vor seinem Tode scherzend auf etwa 10000 geschätzt hat. Die noch vor= handenen sind — im Hinblick auf die schon damals ge= plante Veröffentlichung - noch von Frau Fontane selbst ausgewählt, nach Jahrgängen geordnet und mit der Bemerfung "fönnen benutt werden" bezeichnet worden. Offenbar hat sie dabei zahlreiche Briefe vernichtet, fo daß im Zusammenhange der Reihenfolge empfindliche Lücken entstanden sind. Der Briefwechsel Kontanes und seiner Gattin während ihrer fast fünfjährigen Brautzeit, der im Nachlasse von Frau Fontane sich vorfand, hat infolge ihrer ausdrücklichen Anordnung ungelesen verbrannt werden müffen.
- 2. Briefe Fontanes an seine Schwefter Glife Beber, sowie vereinzelte, von dieser zur Verfügung

gestellte Briefe an seine Eltern und seine beiben Schwäger Sommerfeldt und Weber — sämtlich aus den mittleren Mannesjahren des Verfassers. (Briefe aus seiner Jugendzeit sind anscheinend von keinem seiner Verwandten ausbewahrt worden.)

3. Briefe Fontanes an seine Kinder Theosbor, Martha und Friedrich oder, wie sie in der Familie genannt wurden: Theo, Mete und Friedel. Die an seinen ältesten Sohn George gerichteten Briefe dürften nach dessen Tode (1887) verloren gegangen sein; denn alle Bemühungen, eine Spur von ihnen aufzusinden, sind ergebnisslos geblieben.

Alles in allem eine Zahl von etwa 1000 Briefen — also bei weitem mehr, als einem noch so wohlwollenden und für den Verfasser interessierten Leserkreise dargeboten werden durfte, selbst wenn jedes einzelne Schreiben an sich der Mitteilung wert gewesen wäre, was von ihrer großen Mehrzahl in der Tat behauptet werden dars.

Der Herausgeber mußte somit den vorhandenen Stoff zunächst sichten und starf einschränken. Aus dem Guten war das Beste auszuwählen. Alle Briefe von verhältnismäßig geringerer Bedeutung, mochten sie auch noch so glückliche Stellen und noch so interessante Angaben für den künftigen Biographen des Dichters enthalten, mußten unterdrückt, die zum Druck bestimmten Briefe durch Streichung des Rebenjächlichen, soweit nur irgend möglich, gefürzt werden.

Daneben war auf das sorgfältigste zu erwägen, inwieweit einerseits die intimen Angelegenheiten der Familie, welche in den Briefen erörtert werden, der Öffentlichkeit preisgegeben werden dursten, und inwieweit es anderseits erlaubt war, die vertraulichen Außerungen Fontanes über Verhältnisse und Personen seines Umgangs-

freises und seiner Umgebung ans Licht zu ziehen. Letteres eine Frage, die um so wichtiger war, als die mitzuteilenden Briefe bis zum Jahre 1898 reichen, jene Außerungen also zum großen Teil auf noch lebende Personen sich beziehen.

Zur Lösung dieser Aufgaben war nach der Ansicht der Familie und der durch das Fontanesche Testament eingesetzten Verwalter seines literarischen Nachlasses niemand mehr berusen als die Tochter Fontanes. Nicht nur, weil diese durch ein langes Zusammenleben mit ihren Eltern mit allen Veziehungen der Familie auf das genaueste vertraut war, sondern vor allem, weil sie infolge der innigen geistigen Gemeinschaft, die sie mit ihrem Vater verband, das sicherste Urteil darüber fällen konnte, ob die Veröffentlichung eines Vrieses oder einer Vriesstelle seine Villigung gesunden hätte.

Leider stand ihrer Einwilligung, die Herausgabe der fraglichen Briefe auf alleinige Verantwortung zu über= nehmen, ein Hindernis entgegen, das ihr unüberwindlich schien: ihre Person spielt in diesen Briefen eine zu große Rolle — in denen der letten zehn Jahren sogar wohl die Hauptrolle -, als daß sie es über sich gewinnen konnte, sie vor der Öffentlichkeit zu vertreten. Immerhin war ihre weitgehende und unausgesetzte Mitwirkung bei der Vorbereitung der Briefe für den Druck schlechterdings nicht zu entbehren. So ist denn die ehrenvolle Aufgabe der Herausgabe der Briefe Th. Kontanes an seine Kamilie mir, seinem Schwiegersohne, zugefallen. Ich habe sie, gemeinsam mit meiner Frau, berart zu lösen versucht, daß ich die Auswahl und Redaktion der Briefe zwar zunächst selbständig bewirkt, in allen zweifelhaften Fragen aber Auskunft von jener mir eingeholt und erforderlichen= falls ihr die Entscheidung anheimgestellt habe.

Nach wiederholter Sichtung und Kürzung des Stoffes ift es gelungen, die Zahl der zur Beröffentlichung bestimmten, der Zeit von 1852 bis 1898 entstammenden Briefe auf 377 einzuschränken. Sie sind der leichteren übersicht wegen in 12 Abschnitte geteilt worden, die zusmeist bestimmten Abschnitten in den äußeren Lebenssumständen Fontanes entsprechen. Kurze Vordemerkungen erläutern diese jeweiligen Lebensumstände, ohne deren Kenntnis viele Briefe überhaupt nicht verständlich sein würden, und geden zugleich Auskunft über das literarische Schaffen des Dichters in den betreffenden Jahren; sie werden ergänzt durch eine Anzahl von Fußnoten, die sich zum größeren Teil auf die in den Briefen erwähnten, nicht allgemein bekannten Personen beziehen.

Inbezug auf die Form der einzelnen Briefe ift Wert darauf gelegt worden, ihnen durchweg das Gepräge einer in anspruchsloser Beise sich ergehenden, vertraulichen Aussprache zu mahren. Anrede und Schluß murden daher - trot den dabei unvermeidlichen Wieder= holungen — grundsätlich beibehalten, und ebenso ist unter den im Plauderton vorgetragenen, meist humoristisch ge= färbten Schilderungen fleiner häuslicher Erlebniffe und Reiseerfahrungen, sowie unter den zum Teil stark theoreti= sierenden Betrachtungen des Verfassers über seinen und feiner Familienmitglieder Gesundheitszustand usw. usw. nur mit Schonung aufgeräumt worden. Denn wenn diese Außerungen auch an sich keine große Wichtigkeit haben, jo sind sie doch im höchsten Grade charafteristisch für die menschliche Versönlichkeit Fontanes und dürften diese dem Leser näher rücken und gewinnender erscheinen laffen, als eine Sammlung einzelner, aus feinen Briefen aus= geschälter, noch so bedeutender "Aphorismen" dies jemals vermöchte. Sat doch Kontane selbst wiederholt ausgeführt, baß nur diesenigen Helben im Herzen des Volkes eine bauernde Stätte finden, von denen man nicht nur ihre heldischen Taten, sondern auch ihre rein menschlichen Züge — auch wohl ihre kleinen Schwächen — kennt.

Ob die Grenze, welche wir sowohl den lobenden und anerkennenden wie auch den tadelnden und zuweilen sogar in bitterer Anklage sich ergehenden Bemerkungen des Bersfassers über die Mitglieder seiner Familie gezogen haben, durchweg den Beisall der Leser sinden wird, ist zweiselhaft. Es hat sicherlich seine Bedenken, die intimsten Verhältnisse einer Familie derartig dem Einblick zu öffnen. Aber wenn uns hierbei einerseits die Überzeugung geleitet hat, daß in jenen zum Teil sehr ernsten Erörterungen wiederum eine andere Seite der Persönlichkeit Fontanes in bezeichnendster Weise sich offenbart, so dursten wir uns anderseits sagen, daß die darin berührten Zustände, so schwere Stunden sie zuweilen auch den Beteiligten bereiteten, doch in keiner Weise das Licht zu schenen haben.

Es gilt dies zur Hauptsache von den Konssisten, die mehrfach zwischen den beiden Gatten sich abspielten. Man wird den Borwurf, dem sich Fontane nach dem Erscheinen seiner "Kinderjahre" ausgesetzt sah — daß nämlich das von seiner Mutter entworsene Bild zu ungünstig ausgesallen sei — vermutlich auch gegen uns erheben. Aber mit eben so großem Unrecht. Denn abgesehen davon, daß den von uns mitgeteilten Außerungen des Unmutes und der herben Kritik, die Fontane an seine Gattin gerichtet hat, andere gegenüber stehen, die der Zärtlichkeit und des Lobes voll sind — abgesehen davon, daß jene Konsliste nur vorsübergehende Erscheinungen innerhalb einer von Liebe und Glück getragenen 48 jährigen Sehe waren — können wir einem solchen Borwurf gegenüber auf den Umstand hinzweisen, daß die Nächstbeteiligte, unsere Mutter und

Schwiegermutter, eine Berwertung jener Briefe für die Hiffentlichkeit ausdrücklich genehmigt hatte.

Berhältnismäßig leichter sind wir über die Bedenken hinweggekommen, die einer Mitteilung der vertraulichen Außerungen Fontanes über andere Verhältnisse und Versonen sich entgegenstellten. Denn hier konnten wir unserer Beurteilung der einzelnen Källe den Maßstab zugrunde legten, deffen Fontane ichon in "Chr. Fr. Scheren = berg", "Meine Kinderjahre" und "Bon Zwanzig bis Dreißig" sich bedient hat. Es war uns damit ein ziemlich weiter Spielraum gegeben. Tropdem haben wir alle unmittelbar verletenden Urteile, von denen wir annehmen konnten, daß Fontane selbst sie niemals vor der Öffentlichkeit geäußert hätte, gestrichen, andere nach Möglichkeit gemildert. In noch anderen Fällen, bei denen es nicht um eine Person als solche sich handelte, sondern diese nur als Vertreterin einer verkehrten Unsicht oder als Opfer einer komischen Situation angeführt mar, haben wir dafür gesorgt, sie möglichst unkenntlich zu machen. Wenn wir dabei nicht allen Empfindlichkeiten gerecht geworden sein sollten, so hat es nicht an unserem auten Willen gelegen.

Am wenigsten haben uns die Widersprüche gestört, die in verschiedenen, sich zum Teil schroff gegenüberstehenden Außerungen Fontanes über allgemeine Fragen auf dem sozialen, politischen und religiösen Gebiete vorliegen. Manche von ihnen erklären sich aus dem Umsstande, daß sie aus weit von einander abliegenden Zeitzabschnitten stammen, und daß ihr Verfasser inzwischen eine innere Wandlung durchgemacht hatte, die ihn freiheitlichen Anschauungen immer näher führte. Nicht ohne Behagen hat er sich in dieser Beziehung einst in einem Gespräche mit mir einer Lieblingssigur von ihm, dem alten General

von der Quarbit in Willibald Alexis' lettem Roman "Ifegrimm" an die Seite gestellt. Aber diese schein= baren Widersprüche, ganz ebenso wie diejenigen, welche in seinen Urteilen über einzelne Personen sich finden, ent= stammen zunächst der innersten Natur Kontanes, die sich dagegen sträubte, auf eine bestimmte Bartei oder auch nur auf bestimmte Prinzipien sich einschwören zu lassen, und sich der letteren sodann als einer bequemen Schablone zu bedienen. Seine Urteile weichen von einander ab, weil er den Gegenstand jeweils von verschiedenen Seiten, in verschiedener Beleuchtung und zuweilen wohl auch in ver= schiedener Stimmung sah. Und er verteidigte nicht nur diese anscheinende Inkonsequenz, sondern er war geradezu stolz auf sie. Sagt er doch in einem seiner Briefe (160 der vorliegenden Sammlung), nachdem er sich über die Verschraubtheiten und Gigensinnigkeiten luftig gemacht hat, welche die Menschen "Recht oder Prinzip oder Konsequenz" zu nennen pflegen: "Wie niedrig stehen doch alle diese Dinge! Und wie hoch steht daneben die heitere Freiheit, die heute dies tut und morgen das, bloß immer das Richtige."

Waren, 1. November 1904.

K. E. D. Fritsch.

#### Briefe ans dem Jahre 1852.

3wischen ber Sochzeit Fontanes im Oktober 1850, mit beren Erwähnung er fein Buch "Bon Zwanzig bis Dreißig" ichließt, und feinem erften längeren Aufenthalt in London, dem biefe Briefe ent= ftammen, liegt ein Zeitraum von 11/2 Jahren. Nachdem feine erfte, burch 28. v. Merdel vermittelte Beschäftigung bei der Brefabteilung bes preußischen Ministeriums durch ben Rücktritt Merckels von ber Leitung bes amtlichen "literarischen Bureaus" ichon nach furger Zeit au Ende gelangt war, hatte Fontane fich junächst wiederum als freier Schriftsteller burchgeschlagen, balb aber aufs neue Unschluß an die nunmehr bon Dr. Rhnno Quehl geleitete Preffe bes Minifteriums Manteuffel gefunden, beren bamalige Organe die, Preugische Zeitung" und "Die Zeit" waren. Als Angestellter biefer Blätter war er im Frühighr 1852 jum Studium englischer Berhältniffe auf unbeftimmte Zeit nach London beurlaubt worden. Gine Auswahl feiner von dort gelieferten feuilletoniftischen Arbeiten ift fpater von ihm in bem Buche "Ein Sommer in London" (neu aufgelegt i. 3. 1900 als Abteilung von "Aus England und Schottland") gesammelt und felbständig veröffentlicht worden.

#### 1) Aachen, d. 6. April 1852. Meine liebe Frau.

Seit gestern mittag 2 Uhr bin ich hier. Die Reise bis Köln ist eigentlich langweilig oder, richtiger, die Art bes Reisens ist es. Um sich darüber hinwegzusetzen, daß man an einer Fülle von interessanten Dingen vorbeissliegt, oder um lediglich die Schnelligkeit des Fortkommens zu preisen, dazu geht es doch noch nicht schnell genug. Man hat das Gefühl: nichts gesehn und sich strapaziert zu haben,

wogegen man früher von seinen Reisestrapazen wenigstens eine Ausbeute hatte und in fünftigen Zeiten notwendig dahin kommen muß, wenn auch nichts zu sehn, so doch wenigstens nicht gequält zu werden.

Meine Reisegeselschaft war außergewöhnlich gut: drei Leute, mit denen sich reden ließ; dennoch macht' ich von diesem ihrem Talent wenig Gebrauch, weil ich immer mehr dahinter komme, daß der bloße "gebildete Mensch", wenn er sonst nichts hat, eigentlich zu den ledernsten Geschöpfen Gottes zählt. Von jeder alten Bauernsrau, deren Friesrock 120 Falten schlägt und deren Plattdeutsch man ebensowenig versteht wie den Baustil ihres Kopspuzes, hat unsereins mehr Ausbeute.

Am meisten erquickte mich noch die Fahrt durch Westsfalen. Es war Sonntag. Schönes, klares Wetter, geputzte rotbäckige Menschen am Wege und auf den Bahnhöfen; der Himmel lachte und die Menschen auch. Es war sehr reizend und ich dachte mir, mit welcher Herzensfreude muß der König durch solche gesegneten Lande fahren, wo selbst das Leblose tausend Geschichten von Glück und Zustriedenheit erzählt und die ganze Landschaft zu einem aufschaut wie ein Auge voll Liebe. Solch' Anblick geht viel über Ehrenpforten und weißgekleidete Jungfrauen.

Um 9 Uhr abends war ich in Köln. Die Stadt ist scheußlich, der Dom das Herrlichste, Großartigste, was ich überhaupt je gesehn. Vom Dome ins Hotel. Es ist so, wie hundert andere. Beefsteaks, Kellner, abgerissene Klingel—alles wie bei uns zu Lande; nur von dem Bett muß ich Dir eine Beschreibung machen. Das Gestell groß, hoch und von einer Solidität der Bauart, als sollten sechs Brautpaare wie König Gunther und Brunhilde ihr Beislager darin halten; dazu ein Deckbett von der Größe eines mäßigen Dreillers, so daß ich mich gezwungen

jah, Schlafrock und Mantel als Hilfstruppen heran zu ziehen. Sehr interessant war auch das Watercloset: es ist sehr eng darin, und die Wand vor einem besindet sich so nahe, daß man sie mit der Nasenspize berühren kann. Diese zudringliche Nähe war von talentvollen jungen Malern, die sonst wohl die Mauern und Wände der Häuser mit gewissen mehr riesigen als naturgetreuen Absbildungen auszustafsieren pslegen, zu ähnlichen Kunsteleisungen benutt worden, die teils aus Bleististzeichnungen, teils aus dauerhaften tiesen Gravierungen bestanden. Mitten unter diesen lauteren Schöpfungen der Phantasie und Laune besand sich, wie ein Prosessor im Bordell, die bekannte Figur des pythagoräischen Lehrsates, die mich vor Zeiten auf der Quartanerbank immer sehr traurig gestimmt, heute aber mein hellstes Lachen zur Folge hatte.

Hier habe ich bei Onkel Frig\*) und seiner Familie einen Empfang gefunden, der an Herzlichkeit noch Eure Erwartungen, geschweige denn die meinigen übertraf.

Nun noch ein paar Worte mit und zu Dir, mein liebes, süßes Herz. Wenn dieser Brief keine Liebes= und Sehnsuchts=Versicherungen enthält, so suche die Gründe nicht anders, als wo sie liegen. Ich darf ehrlich behaupten, daß ich vielkach in Worten und immer in Gedanken um Dich und unsern lieben kleinen Jungen\*\*) bin. Des Morgens beim Baden bin ich immer bei Euch, und selbst nachts, wenn ich aufwache, seh' ich Mine in bekannter Uttitüde an dem Drei-Handtücherplat, wie sie sich quält,

<sup>\*)</sup> Frig Labry, damals Forstmeister bei ber Kgl. Regierung in Aachen, ein Bruber von Fontanes Mutter.

<sup>\*\*)</sup> George Fontane, geboren 14. August 1851, gestorben als Kgl. Hauptmann und Militärlehrer an der Haupt-Kadetten-Anstalt zu Lichterfelde 24. September 1887.

den schlafenden kleinen Fontane zu einer munteren Fontäne zu machen. Küsse mir das Kind und die gute Alte recht herzlich, Du aber schreibe recht bald Deinem <sub>Theodor</sub>.

#### 2) Aachen, d. 12. April 1852. Meine liebe Mila.

Schon gestern wollt' ich Deinen lieben Brief beantworten; ein Osterkirchgang und hinterher ein paar Besuche ließen mich indes nicht dazu kommen. Was Deinen Brief angeht, so kann ich Dir nichts Besseres darüber sagen, als daß die Briefe der Frau mir doch noch über die der Braut gehn, und Du weißt, daß ich auch die letzteren nie unterschätt habe.

Seit meinem ersten Schreiben habe ich viel gehört und gefehn; in der Stadt felbst hab' ich das Rathaus und den Dom genauer in Augenschein genommen, beide zum Teil aus der Zeit Karls des Großen her= rührend. Im großen ganzen wird mit dem ollen Kaiser hier ein lächerlicher Mißbrauch getrieben: in jedem alten Pfuhl oder Weiher foll er gebadet, auf jedem großen Feldstein gesessen, unter jeder verkrüppelten Siche geschlafen haben. Es wundert mich fast, daß man die berühmten Schwefelwasserstoff=Quellen hierselbst nicht dadurch erklärt. baß man sie "mit den Blähungen Karls des Großen ge= fättigtes Quellwasser" nennt. Der gothische, seit kurzem wieder hergestellte, große Rathaussaal, in dem 36 Kaiser gefrönt worden find, ift von einer außerordentlichen Schönheit und interessierte mich mehr als der achteckige Kuppel= bau des Domes, den ich gestern während des Hochamts in Muße betrachten konnte.

Die Umgebung Aachens ift recht hübsch, — "schön" wäre zuwiel gesagt. Die Stadt liegt in einem Talkessel,

mäßig hohe Hügel umgeben sie von allen Seiten. Bon einigen der höchsten Punkte aus genießt man einen reizenden Umblick, und sowohl die Stadt diesseits wie die weite und reiche Landschaft jenseits des Hügelringes gewährt eine Fülle wechselnder, aber immer lieblicher Bilder. Die Landschaft jenseits der Berge hat die allergrößte Uhnlichkeit mit unserm Oderbruch, wenn man vom Selower Berge aus, bei günstiger Beleuchtung, in das Tiefland hineinblickt.

Nun ein Wort über den Katholizismus. Ich verschließe mich nicht gegen das Großartige seiner Organi= fation, nicht gegen die Herrscherweisheit, die aus seinen Institutionen spricht, nicht gegen die Sobeit und Beilig= feit gewisser Schöpfungen und ihrer Grundprinzipien; ich gebe auch zu, daß aus dem Albernsten und Abgeschmack= testen immer noch ein Teilchen schöner, heiliger Ernst sei's auch nur mit der Rasenspite — hervorguckt. Aber das Ganze, wie's daliegt, ift doch nur eine große Volks= verdummungs-, im günstigsten Kalle eine flug eingerichtete Volksbeherrichungs-Anstalt, und hat nur deshalb ein Recht, zu sein, weil die große Masse zu allen Zeiten dumm und unselbständig gewesen ift und der Katholizismus aus diesem Grunde sich schmeicheln darf, "einem tiefgefühlten Bedürfnis gründlich abzuhelfen". Der Glanz= und Höhepunkt des Ganzen ift für mich die fünstlerische Seite - worunter ich die Pracht der Kirchen und Dome, die Meisterwerke der Malerei an den Wänden und das oft Bezaubernde der geistlichen Musik verstehe. Von dem Moment ab. wo der Klerus aufmarschiert und teils mit alten, mumien= haften, teils mit fanatisch=brutalen, am meiften aber mit ftupiden, langweiligen und felbst gelangweilten Gesichtern jeine Litaneien herunterplärrt, ift alle Allusion gestört, und die Seele atmet erst wieder auf, wenn der betäubende

Weihrauchduft hinter ihr liegt und Gottes Sonne auf offener Straße lacht und grüßt. Summa Summarum: Der Protestantismus kann einpacken — ich habe den festen Glauben, daß die Menschheit auch mit ihm nicht abschließen, auch ihn überwinden wird — aber gegen den Katholizismus gehalten, muß er unser Freund und unsre ganze Liebe sein; denn wir, die wir ein Stück himmlischer Freiheit gekostet haben, können nur in ihm oder doch durch ihn das sinden, was wir gebrauchen.

Am Donnerstag geht es weiter nach Belgien, wo ich fünf Tage verweilen will, und dann ohne Verzug nach London.

Küsse nur unsern lieben kleinen Jungen recht, recht herzlich. Der herzlichste Kuß aber ist für Dich, mein liebes, gutes Herz. Dein Theodor.

## 3) Brüffel, d. 17. April 1852.

Meine liebe, arme Herzensfrau.

Borgeftern früh verließ ich Aachen. Das erste, was wir im Coupé hörten, waren französische Worte. "Pas pleurer!" rief ein blausittliger Wallone, der mit seinen rußigen Eisenarbeiterhänden unaushörlich bemüht war, sein blasses, weinendes Kind zu beschwichtigen. — Wir kamen nach Berviers; Douaniers durchwühlten meinen Kosser, fünf Minuten lang war ich in scheußlicher Gesahr, meine eignen, neu gebundenen Werke hoch versteuern zu müssen. Mein Französisch litt Schissbruch; dumm und verlegen stand ich da — endlich klang eine leidliche Grobeheit von den beschnauzbarteten Lippen und ich war blamiert, aber — gerettet. "Pas pleurer!" dacht' ich, und weiter ging es nach Lüttich. Lüttich — wenn es noch keinen Beinamen hat — würd' ich die Leierkastenstadt nennen; übers

all Lahme und Blinde und rechts und links flötentönige Sehnsuchtswalzer. Es war sehr heimatlich, und mit dem Gedanken an die Seimat kam ein flüchtiges Seimweh; mais "pas pleurer!" bacht' ich, und weiter ging es nach Löwen. Im Sotel de la Cour de Mons ist gutes Nacht= quartier; erquickt stand ich auf und sah durchs offene Fenfter zum blauen, lachenden Simmel hinauf und dann hinab in den grünen, lachenden Garten. Eine junge Frau in niederländischer Tracht, ihr Morgenhäubchen kokett auf dem Ropfe balancierend, ftand unter einem blübenden Aprifosen= baum und lachte ihren bärtigen, rotbäckigen Sausberrn an, der ihr mit der Hand, streichelnd und schmeichelnd, über den krausen Scheitel fuhr. Ich sah's - mais "pas pleurer!" und weiter ging es nach Brüffel. Das Coupé war ein Nationenkongreß: deutsch, niederländisch, französisch, englisch flang es mal hier, mal dort, aber ich hatte wenig Ohr dafür; ich sah ein freundliches, unserm kleinen George in Wahrheit ähnliches Kind an. das auf dem Schof der Bonne schlief, — ich dachte dies und das, mais "pas pleurer!" - Beute früh erhielt ich Deinen lieben Brief, (für den ich Dir danke, so viel Schweres er auch enthielt) und fette mich auf eine sonnenbeschienene Bank bes Barks. um Deine lieben, traurigen Zeilen durchzulesen. Ich las und weinte; mais "pas pleurer!" flang mir's wieder im Ohr und ich atmete auf und schritt weiter.

Mein liebes, armes Herz, was soll ich Dir für Trost sagen! Ich habe selber nicht viel, und Du weißt, ich kann nichts sprechen und schreiben, was mir nicht von Herzen geht. Ich kann Dir nur zurusen, was ich Dir schon so oft zugerusen habe: "laß uns mit Ergebung tragen, was der himmel über uns verhängt." Wir sind beide nicht vom christlichen Märthrergeschlecht und werden es schwerlich zur Freudigkeit des Leidens bringen, aber laß' uns

wenigstens Fassung darin finden, daß wir nichts andres tragen, als was uns bestimmt ist und von Ansang an bestimmt war. Übrigens sollst Du nicht alles ohne mich durchmachen: entweder — und das gebe Gott — hab' ich die große Freude, Dich schon im Sommer zu mir zu rusen, oder ich verlasse London zu Ende August und steh' Dir in der schweren Zeit, so gut ich's kann, zur Seite. Borsläusig ist mir Deine Reise nach Liegniz ein großer Trost. Du wirst da manches tun und hören müssen, was Dir nicht gefällt; im großen ganzen aber wird man Dir mit wahrer, herzlicher Liebe begegnen und das bleibt auf die Dauer doch das beste.

Daß Du mal wieder mit der Menschheit zürnst und mir schreibst: "keine Kaze habe sich um Dich gekümmert", scheint mir ungerecht zu sein. Ich glaube, wir haben beide den Fehler: von den Menschen mehr zu verlangen, als wir verlangen dürsen, und namentlich mehr, als wir ihnen bieten. Wir haben diesen Fehler nicht von Natur, aber durch die Umstände und Verhältnisse, die uns gereizt und als Folge davon ungerecht gemacht haben. Dir wird die Zeit jetzt lang. Als Du schriebst, waren erst elf Tage vergangen, und wie ost haben wir wochenlang allein gesessen! Wer hat mich besucht, als ich Ende vorigen Jahres krank und niedergeschlagen die Tage abwickelte?! Die Menschen lieben nur das Glück, den Glanz und die lachenden Gesichter, und zuletzt: wer will es ihnen verargen?!

Über meine Reiserlebnisse und das Hundertsache, was ich in Lüttich, Löwen und Brüssel gesehen und bewundert habe, kann ich mich heut' nicht auslassen, mein Brief würde sonst endlos werden; man reist ohnehin, um zu sehn und nicht, um zu schreiben. Zwei Briefe kosten einen Tag, und ein Tag kostet viel Geld. Kur mit einzelnen

Bemerkungen, die sich mir aufgedrängt haben, will ich nicht zurückhalten. Es ift mindestens ein Fingerzeig, daß die mittelalterliche Kunft und Kultur nirgends herrlicher ge= blüht hat als in den Bürgerrepubliken der lombardischen und flandrischen Städte, die trot faiserlicher Oberhoheit wirkliche Republiken waren und selbst den Arm und die Macht eines Barbaroffa oder fünften Karl nicht scheuten, wenn es galt, für ihr Recht und ihre Freiheit einzustehn. Wie sind wir zurückgekommen! Das waren die noblen Tage der Selbstregierung, wonach wir jett schreien und wozu wir nicht mehr und nicht weniger mitbringen als — nichts. Die Bürger von damals dachten und taten alles selbst; für unfre feisten Bourgeois muß gedacht und getan werden: der Göte der Bequemlichkeit hat den Gott ber Freiheit in den Staub getreten. — Das Mittelalter! Man nennt es eine dunkle Zeit, man spricht von Be= schränktheit und der liebe Pharifäer "Gegenwart" schlägt an seine Bruft und spricht: "ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie jene Zeit des Aberglaubens und der Intoleranz." Mag sein! Aber das Zeitalter der Berenprozesse hatte viel Licht neben seinem Schatten und mit der roben Überkraft ist uns die Kraft überhaupt verloren gegangen. Mit den Flammen des Scheiterhaufens find große Tugenden erloschen und es drängt sich mir auf, als bedürfe die Menschennatur der Beschränkung, um das Vollmaß ihrer Kraft zur Erscheinung zu bringen, und als wäre Erweiterung des Gesichtsfreises gleichbedeutend mit Schwächung und aller Mifere, die fich baran knüpft. Wir bedürfen eines kleinen Kreises, um groß zu sein, und sind flein, wenn wir die Welt umfassen wollen; unser Geift ber Sonnenbahnen berechnet, reicht doch wiederum nicht weiter als unsere Arme, und wer es leugnet, überschätt fich, und wer sich überschätt, ist - flein. - Den höchsten

Anlauf (um auf etwas andres überzugehn) nahm die Menschennatur, als sie einen gothischen Dom in seiner Bollendung dachte. Aber er ist ein Zbeal geblieben und mit Recht; denn das Vollendete muß unvollendet bleiben. Die fertigen gothischen Dome sind nicht vollendet und die vollendeten sind nicht fertig.

Nun leb' mir wohl, küsse den Kleinen und die Mama und schreibe bald Deinem Theodor.

#### 4) London, d. 28. April 1852. Meine liebe, gute Mama.

Seit fünf Tagen bin ich nun in London. Ich hätte nicht gedacht, daß die Stadt, deren rein äußerliches Leben und Treiben ich wenigstens kannte — mich wiederum so mächtig bewegen würde. Denn noch in diesem Augenblick brauch' ich nur nach den Verbindungsstraßen zwischen City und Westend (hier herrscht das regste Leben) zu eilen, um urplötzlich meine Sorgen von mir genommen zu sehn. Die Großartigkeit dieses Schauspiels hat etwas unendlich Erhebendes; weil man sich überhaupt vergißt, vergißt man auch sein Elend und seine Not und fühlt sich nur gehoben durch das Gefühl, ein Teil jener Gesamtheit, ein Glied jener großen Menschheitssamilie zu sein, die so lebt und solches schafft. In Bewunderung der Gattung verliert man die einzelne Spezies, und sich mit, ganz aus dem Auge.

Du wirst vielleicht sagen: baran erkennt man den Anglomanen, der seit Jahr und Tag in alles englische Wesen verrannt ist. Ich muß das gerade jett bestreiten: vieles behagt mir gar nicht und läßt mich, wenn ich verscleiche, deutlich einsehn, daß wir in aberhundert Dingen weit voraus sind. Zudem hab' ich persönlich noch gar

nichts Angenehmes oder Bestechendes erlebt und höre von Deutschen, selbst von solchen, denen es hier gut geht und die gar nicht daran denken, England zu verlassen, daß es in Deutschland eigentlich besser sei. Wieviel daran wahr ist, laß' ich dahingestellt, aber daß darf ich bereits verssichern, daß mein diesmaliges Urteil über London anders außfallen wird als vor acht Jahren. Ich war damals unersahren, gutmütig und, wenn ich so sagen darf, schwärmerisch genug, alles, was ich anders fand, auch sosort besser zu sinden.

Halten. Es freut mich ungemein, daraus zu ersehen, daß sie nicht nur wohl, sondern auch wieder heiter ist. Vor allen Dingen mög' es ihr nie einfallen, vielleicht bloß aus Anstand, mit ihrer Heiterkeit hinterm Berge zu halten und eine pflichtschuldige betrübte Miene aufzusetzen. Ich habe nichts so gern wie fröhliche Menschen und kann ich's selber oft nicht sein, so liegt die Schuld wahrhaftig nicht an meinem guten Willen. Am liebsten schuld vahrhaftig nicht an meinem guten Willen. Am liebsten schuld Bänke und wälzte mich im grünen Kasen, den lachenden Himmel über mir.

Meine Tage verbring' ich jest in höchster Sinfachheit und Regelmäßigkeit, nicht aus Prinzip, sondern aus "Muß". Das wichtigste ist nämlich zunächst, daß ich einzelne Arbeiten an Quehl\*) schiese. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das gedrückt hat und doch weiß ich am besten, daß es nicht eher möglich war. Bin ich diese Last los, so beginn' ich ein andres Leben und fasse meinen

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Borbemerkung auf S. 1. Welch' einflußreiche Stellung Dr. Quehl bei dem Minister-Präsidenten v. Manteuffel hatte, ist aus den Bismarchichen "Gedanken und Erinnerungen", Teil I, S. 130—38 zu ersehen.

eigentlichen Zweck: "hier was zu lernen" mehr ins Auge. Ich werde dann Kirchen, d. h. Predigten, öffentliche Bersfammlungen, Gerichtsstüungen u. dergl. m. besuchen, um mein Ohr mit der Sprache vertrauter zu machen, vielleicht geh' ich dann auch auf ein paar Wochen nach Brighton.

Lebt alle recht wohl. Gott erhalte Euch und führe alles zum Besten. Dein alter Theodor.

#### 5) London, d. 13. Mai 1852. Meine liebe Herzens-Emilie.

Für Deine freundlichen Zeilen vom 4. d. M. nimm zunächst meinen herzlichen Dank; daß sie mir zu kurz waren, versteht sich von selbst; doch dring' ich nicht in Dich, das zu ändern, da ich weiß, daß der Reiz Deiner Briese aufhört, so wie Du auf den zweiten Bogen kommst.

Was Dein Unwohlsein angeht, so können wir uns gegenseitig trösten; nur ist es keine Nervenassektion, die mich heimgesucht hat, sondern ganz einfach ein kolossal verdorbener Magen, der schließlich bei dieser schandbaren Küche nicht ausbleiben konnte. Immer Lachs und Hammel und Lachs ist an und für sich kaum auszuhalten. Sind aber diese Unwermeidlichkeiten auch noch schlecht, wie das leider oft genug vorkommt, so ist kein deutscher Magen diesen Strapazen gewachsen. Ich habe mich durch 48 stündiges Hungern, Soda und Lindenblütentee auf gut deutsch kuriert und fühle nur noch eine große Mattigkeit in den Gliedern. Übrigens ängstige Dich nicht: selbst der schlechteste Moment meines Zustandes erlaubte mir immer noch, eine Bisste bei Bunsen\*) zu machen.

<sup>\*)</sup> Chriftian, Carl Josias Bunsen (später in den Freiherrnsftand erhoben), geb. 1791, von 1841 bis 1854 preußischer Gesandter am englischen Hofe.

Dein Unwohlsein, wenn ich zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, wurzelt wohl zum guten Teil in Berstimmung. Ich müßte mich sehr irren, wenn Du nicht wieder auf Klagen über die "Jammerpartie" gestoßen sein solltest, und hab' ich recht, so bitt' ich Dich, nimm es damit so leicht wie möglich. Ich bin solchen Anzüglichkeiten gegenüber jett fehr ruhig: einmal, weil ich Dich leiblich sicher in Händen habe, dann aber, weil ich im Innersten überzeugt bin, folche alten Leute haben gang recht. Jeder will gu= nächst sein Kind glücklich und geborgen sehn; gesellt sich dann Auszeichnung und Ruhm dazu — tant mieux. Den bloken Ruhm betrachten sie mit Mißtrauen; sie fühlen, wie instinktmäßig, daß er weder seinen Träger noch beffen Umgebung glücklich macht. Das bloke "Rühmchen" aber ist ihnen einfach lächerlich. und noch einmal: sie haben ganz recht. Wenn ich indes auf meine Dichterschaft selber jett mit bloßem Sohn hinunterblicke und von keinem Menschen verlange, daß er drei bedruckte Blättchen Papier als Deckmantel für alle fonstigen Mängel betrachte, so verfüg' ich doch, neben dieser leicht wiegenden Poeterei, über ein Etwas, das schwerer in die Wage fällt, und das ift - meine Liebe zu Dir. Ich habe Dir diese zu allen Zeiten und in allen Studen gezeigt, und hierauf lege Gewicht.

Was Du mir über unser Kind schreibst, freut mich immer ungemein. Hat er denn noch keine neuen Zähnchen? Morgen ist er <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahr, da wird Großpapa wohl wieder Gelegenheit zu einer Bowle nehmen! Nimm das augensblickliche Wohlleben nur ja mit, vergälle Dir keinen Bissen und denke immer daran, daß wieder schlechtere Tage kommen werden, wenn Gott nicht ganz besonders hilft. Auch tu es des "kleinen Mädchens" willen; der arme George hat vor seiner Geburt wenig Delikatessen kennen gelernt.

über mich selbst kann ich mich kurz fassen: ich sitze hier und warte auf Glück! Mein Leben ist im höchsten Maße monoton und bis jetzt wenig ergiebig an sprachlicher und wissenschaftlicher Ausbeute. Bon Konstablern, Omnibuskutschern und dem Dienstmädchen (sie ist noch dazu taub), die mir den Kassee bringt, ist kein Englisch zu lernen — einmal, weil sich die ganze Unterhaltung auf sechs Redensarten reduziert, dann aber auch, weil diese gewöhnlichen Leute ein Englisch sprechen, vor dem man sich zu hüten hat.

Von den Besuchen, die ich auf Grund meiner Empfehlungsbriefe bis jett gemacht habe, wird Dich am meisten der bei Bungen interessieren. Am Montag gab ich Brief und Karte bei ihm ab und schon zum Mittwoch-Frühstück war ich eingeladen; Erzellenz empfingen mich mit ausgesuchter Artigkeit und Liebenswürdigkeit und beim Frühftück lernt' ich die ganze Familie kennen. Leider werd' ich jedoch von Bunsen weniger haben, als unter andern Umftänden möglich wäre. Mir ift bas erft zu Haus recht flar geworden: aus seinen Reden konnt' ich merken, daß der ebenfalls eingeschlossene Merceliche\*) Brief mich ihm als einen oppositionellen Gesinnungs= genoffen vorgestellt und empfohlen hatte. Meiner Beziehungen zur ministeriellen Presse scheint gar nicht Er= wähnung geschehen zu sein. Run müßt' ich mich sehr irren, wenn Bunsen nicht eine Feder zu haben wünschte, die in seinem Interesse Front mache gegen die Angrisse ber Kreuzzeitung. Daher wohl zum Teil seine Freund= lichkeit gegen mich. Ich kann aber darauf nicht eher ein= gehn, bevor ich nicht weiß, ob Bunfens Stellung zu

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Kapitel über Wilhelm v. Mercel in Fontanes "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 512 ff.

Manteuffel wenigstens eine leidlich gute ist oder bevor ich nicht durch Bunsen selbst so situiert werde, daß ich mich ruhig dahin stellen kann, wo ich allerdings eigentlich hingehöre. Von Manteuffel aber leben und gegen ihn schreiben, wäre die Steigerung der moralischen Ruppigsteit, der anzugehören die Ehre hat, Dein alter

Theodor.

6) London, d. 21. Juni 1852. Meine liebe Herzens-Mila.

Hoffentlich treffen diese Zeilen gleichzeitig mit Dir in Berlin ein, das Dir unter den augenblicklichen Berhält= nissen vielleicht noch trostloser vorkommen wird als ohne= hin schon. Nimm Dich nur zusammen und vor allem: verdirb es nicht mit den Menschen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß wir in unfre alte Stellung zurückfehren. und wir werden alsdann nötig haben, uns noch mehr in die Welt zu schicken, als wir schon immer getan haben. Wir müssen innerlich ein wenig an uns arbeiten und fuchen, milder in unserm Urteil, anspruchsloser in unsern Forderungen zu werden. Wir muffen anfangen, die Leute zu nehmen wie sie sind, und zur Erleichterung dieser Arbeit immer eingebenk sein, daß es in Nord und Sud. West und Oft immer wieder die alte Geschichte ift, und daß wir felber die Fehler teilen, die wir an andern rügen und verdammen. Ratürlich mein' ich mit dem Vorstehenden nicht, daß wir anfangen sollen, zu jedem Lumpenhund ober unerträglichen Gefellen "Berr Bruder" zu fagen, aber bemüht wollen wir sein, in dem Kreise berer, die teils nach Wahl, teils aus Zufall unfern Umgang bilden, unfre Tadelsucht und unfre Zunge so viel wie möglich im Zaume zu halten. Alfo laffen wir Fliegebänder Fliegebänder und widerspruchsvolles Gefasele Gefasele sein. Rehmen wir die

Elle, mit der wir messen, hinfort etwas kürzer und trösten wir uns bei aller Langweiligkeit, die gelegentlich daraus erwachsen muß, mit der Überzeugung, daß wir nur tragen, was Millionen mit uns tragen, und daß es nichts als Eitelkeit ist, für sich immer das Besondere in Anspruch nehmen zu wollen. Ich weiß wohl, daß ich selbst gegen die vorstehende Weisheit sehr oft verstoßen werde, aber es ist doch schon was, wenn man eine Richtschurr für sein Handeln hat und den guten Willen, sich danach zu richten.

über Bunsens Stellung zu mir bin ich jett völlig flar geworden. Nachdem ich vor etwa vier Wochen wieder von ihm eingeladen worden war, hatte ich ihm tags darauf mit einigen Reilen meine unsterblichen Werke sowie die beiden Lepelschen\*) Empfehlungsbriefe (an Bunsen felbst und seinen Sohn Dr. Georg Bunsen) übersandt. Als in den folgenden Tagen keine Antwort kam, war ich darüber zunächst erfreut; in poetenhafter Eitelkeit, von der immer noch ein Restchen sitzen bleibt, bildete ich mir nämlich ein, er wolle erst lesen und dann danken. Als er jedoch weiterhin nichts von sich hören ließ, lag die Annahme nahe, daß der Inhalt jener Levelschen Briefe daran schuld sei. Lepel hat ihm jedenfalls meine Situation geschildert und vermutlich beim Giftmischer angefangen und beim Quehlianer aufgehört. Beides wird den alten Berrn mit Entsetzen erfüllt haben: der frühere Apotheker ift unter allen Umständen wissenschaftlich nicht ebenbürtig und der ministerielle Zeitungsschreiber ist ein Lump. Lepel hat vielleicht Mitleid erwecken wollen und hat nur Abneigung und doppelte Vorsicht zuwege gebracht.

In voriger Woche nun erhielt ich auf einmal zwei Schreiben von Bunsens, die beide nach meiner früheren

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Rapitel über Bernharb v. Lepel in Fontanes "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 447 ff.

Wohnung gerichtet und von meiner alten Wirtin fehr unpünktlich weiter spediert worden waren. Ich antwortete auf der Stelle, flärte mein Schweigen auf und fügte bingu, daß ich von meinem Wohnungswechsel absichtlich feine Mitteilung gemacht hätte, weil ich aus Gründen, die vermutlich mit dem Inhalt der Lepelschen Empfehlungsbriefe zusammenhingen, mich bereits für einen Aufgegebenen ge= halten habe. Es sei mir Bedürfnis, mich hierüber aus= zusprechen, und ich frage hiermit an, ob Dr. Georg Bunfen, von dem die Briefe herrührten, geneigt sei, die Bekennt= niffe einer ichonen Seele entgegenzunehmen. In einer längeren Unterredung mit diesem, die ich demnächst hatte, erhielt ich zwar die Versicherung, daß ich mir durchaus faliche Vorstellungen gemacht habe, daß Erzellenz Bunsen die freundlichsten Gefinnungen gegen mich hege und gewillt sei, mir zu helfen, wie und wo er könne. Ich konnte aber fehr wohl merken, daß meine Vorstellungen durchaus richtig gewesen waren, und daß ich auf eine tatsächliche Hilfe von Bunjen nicht rechnen kann. Denn daß er unter Ginreichung meiner "Berke" (zwei Bändchen in Duodez) bei den Universi= täten von Cambridge und Oxford angefragt haben will, ob dort eine deutsche Professur zu besetzen oder vielleicht neu zu begründen sei, erscheint als eine Lächerlichkeit. Und das Un= erbieten einer mit 40 bis 50 Pfund (also gegen 300 Taler) bezahlten Sofmeisterstelle in einem vornehmen Saufe kann ich nur als eine unwürdige Zumutung bezeichnen. Denn abgesehen davon, daß mein Berheiratetsein und die Ansprüche, die sich daran knüpfen, mir die Erlangung einer folden Stelle unmöglich machen würden, muß Bunfen wissen, daß ich in Deutschland verhältnismäßig mehr als doppelt so viel verdiene und nach England gekommen bin, um Befferes zu fuchen.

Diplomatisch fann ich das Zurudziehen Bunsens von 29. Fontanes Briefe an jeine Familie. I.

mir nicht finden. Wenn ich wollte, könnt' ich ihm aus wenigen Worten, die er gegen mich fallen ließ, ein Gericht einbrocken, d'ran er sich leiblich den Magen verderben sollte, — doch hab' ich wahrhaftig keine Lust dazu: ich mag eine Zufälligkeit nicht in petiger Weise ausbeuten. Er mußte als Pfiffikus nun mit doppelter Freundlichkeit gegen mich verfahren. Übrigens kann ich Dir versichern, daß mir die Gunst oder Ungunst Bunsens völlig gleichsgültig ist; er ist hier auch nur eine Null und jeder andere kann mir dieselben Dienste leisten.

Was den Aufenthalt in meiner Pension betrifft, so lassen der herrschende Ton, das Hauswesen, die Berspstegung und im großen ganzen auch die Vildung der Leute nichts zu wünschen übrig. Daß Mr. D. und Dr. K. mir vorgezogen werden, und daß man nicht erpicht darauf ist, eine Unterhaltung mit mir zu führen, muß ich erstragen und werd' es auch. Die Details, wie ich hier lebe, wirst Du bei Deiner Kücksehr nach Berlin in einem "Londoner Briefe" (siehe Preußische Zeitung), und zwar im fünsten oder sechsten "der englische Zopf"\*) genau und wahrheitsgetreu verzeichnet sinden.

Leb wohl, kuffe das Kind und sei selbst geküßt von Deinem Theo.

7) London, den 20. Juli 1852. Meine liebe, gute Mila.

Deine beiden Briefe erhielt ich gestern; Du hast alles pünktlich, verständig und gut besorgt. Deine Bisite bei Duehl ist Deines Ruhmes in berlei Dingen würdig: klar, klug und bescheiden. Ich glaube Dir, daß Du aufsatmetest, als Du wieder frische Luft schöpftest und bedaure

<sup>\*) &</sup>quot;Aus England und Schottland", S. 52 ff.

es aufrichtig, daß ich Dir mit solchen Geschichten kommen muß. Dabei ist es freilich außer Zweifel, daß Dein Besuch mehr geholfen hat als zehn Bittgesuche von mir. Danken wir unferm Schöpfer, daß wir unfre alten Merckelichen 40 Reichstaler\*) nun wieder flottgemacht haben; es ist immer noch zum Verhungern, aber doch mit Anstand. — Übrigens ift es mir außerordentlich lieb, daß Du der dialogischen Schilderung Deiner Bisite noch eine Kritik folgen läßt; wenn Du mir nicht schriebst, daß er "ehrerbietig und mahrhaft herzlich" gewesen sei, so würd' ich das aus dem zitierten Gespräch nicht abgenommen haben. Gine Stunde Dich warten laffen, nicht miffen, um was ich gebeten, dies rapide Sprechen und fogar einzelne Sätze wie: "nun, ich denke, er wird nebenher durch Stundengeben verdienen; das ift ja doch der Saupt= zweck seiner Reise" - bas alles hätte mich ohne jene Bersicherung, nicht eben das beste daraus abnehmen laffen. Run aber bin ich beruhigt. Was mich speziell dabei angeht, so würd' es mich allerdings gefreut haben. wenn er hingeworfen hätte: "Ihr Mann scheint sich viel Mühe zu geben, dies und das ist ihm gelungen ufm." In= bes bin ich ich on zufrieden, daß er, wie es scheint, auch nichts Gegenteiliges geäußert hat, was er bei schlechter Laune fehr wohl gekonnt hätte. 3. B.: "fold Feuilleton= artifel, selbst wenn er gut ift, nütt uns blitwenig; unsre Federn sollen und muffen der Regierung dienen, und davon ist bei derartigen Arbeiten keine Rede usw."

Nun aber noch ein wichtiger Punkt. Du schreibst: "wenn Du noch bis zum Winter bleibst usw." Ich kann

<sup>\*) 40</sup> Taler betrug das Monatsgehalt, mit dem Fontane im Herbst 1850 bei der Preßabteilung des Ministeriums eingetreten war und auf das hin er geheiratet hatte.

das nicht in Einklang bringen mit den Quehlschen Worten: "nun so mag er noch Juli und August dort bleiben". Sind diese Worte ernsthaft gemeint, so muß ich zurud; benn wenn ich auch in den nächsten vier Wochen mehr Glück hier haben follte, als zu erwarten fteht, fo ift es boch ganz unmöglich so groß, daß ich mich veranlaßt feben könnte, meine Stellung in Berlin aufzugeben. Um hier was Reelles zu erreichen, müßt' ich mich Jahr und Tag umbertummeln; es liegt aber auf der Sand, daß Quehl seine Einwilligung dazu nicht geben wird, und wenn er sie gabe, so wurd' ich keinen Gebrauch bavon machen, weil die Opfer, die Dir das auferlegte (von mir will ich nicht sprechen), doch ein bischen gar zu groß wären und nur dann gerechtfertigt erscheinen könnten, wenn ich den guten Erfolg verbrieft und untersiegelt in der Tasche hätte. Aber wer kann mir Garantien geben! Das Frühjahr könnte berankommen, und wir wären auf dem alten Fleck. Dazu kommt Deine Entbindung. Ich bin wahrhaftig nicht sentimental, aber es ist hart, einer armen Frau dabei nicht zur Seite (oder wenigstens in der andern Stube) zu ftehn. Diesen Bunkt erwäg' ich hin und her, und da ich immer schwankend bleibe, so wünscht' ich fast, daß Geldmangel oder ein Quehlscher Machtspruch diesen Rampf entschiede. Läßt sich Quehl aber zur Nachgiebigkeit bestimmen, und find' ich hier noch ein paar Unterrichts= ftunden (mas doch am Ende mahrscheinlicher ift als nicht), so weiß ich beim wahrhaftigen Gott nicht, was ich tun foll, und jede Stunde bent' ich darüber anders. Jest fag' ich: "Du mußt zurück! es ist jämmerlich, eine Frau so lange allein zu lassen! Ein bischen englisch mehr oder weniger macht den Kohl nicht fett! Und wenn ihr was zustieße — du müßtest dir stets Vorwürfe machen usw." Dann fag' ich mir wieder: "Courage! Ausgehalten! Helfen

kannst du deiner Frau doch nicht. Du kannst nun 'mal schlechterdings das Kind nicht friegen, wohl aber ist es ein Unterschied, acht Wochen länger hier oder nicht; denn so sicher wie die Fallgeschwindigkeit eines Körpers sich steigert, so ist es mit dem Lernen einer Sprache. Unfangs merkt man kaum, daß man von der Stelle kommt, dis man mit einem Male das ganze Gebiet durchsliegt und übersieht." In beiden Fällen hab' ich recht, und es wird wohl dahin kommen, daß ich weder Herz noch Verstand, sondern bloße Außerlichkeiten entscheiden lasse.

Du schreibst mir ferner: Jeder fame Dir (in bezug auf mich) mit seiner Weisheit, tadelte mich und machte Dich gleichsam zum Genossen meiner "verwerflichen Rieder= trächtigkeit". Ja, ich bin ein scheußlicher Geselle! "Ganz ber Alte!" Als wir heirateten, hieß es: "D, er wird dich malträtieren; er wird verliebt sein wie ein Bieh, aber gleichgültiger als ein Bieh gegen feine Kinder. Er wird immer Vergnügen außer'm Hause und im Sause Lampreten und Leckerbissen haben wollen usw." Ich kenne das hundertmal gepfiffene Stück auswendig; Komponist und Virtuos desselben ift meine liebe, gute, hochverehrte Mama, die aber trot aller Liebe zu mir so ungerecht gegen mich ift, wie fein Zweiter, und die, tropbem fie einsehn mußte, daß sie sich in den obigen Aufstellungen etwas geirrt hat, doch bei diesem Urteil beharrt. Ich ärgere mich nicht mehr drüber; es ift mir ungleich mehr zum Lachen, um fo mehr, als ich zu Deinen zwei Augen im Ropf und zu Deinem gefunden Menschenverstande so viel Bertrauen haben darf, daß Du das Ungereimte folder Anschuldigungen nachgerade einsehen mußt. Kann ich unser Glück aus ber Erde stampfen? Und bas ift am Ende boch mein ganges Berbrechen, daß ich auf Dreiern statt auf Dukaten sipe. Bin ich nicht 'rumgebittstellert bei allem möglichen Bolf.

als wir auf dem Trocknen saßen? Wenn ich dis auf den letzten Point wartete, eh' ich das berühmte Manteuffels Gedicht schrieb, so frag' ich jeden Menschen, ob dies Zögern eine Tugend oder ein Verbrechen war?!

Für die kleinen Notizen über Freunde und Bekannte dank' ich Dir; ich weiß doch nun, wo sie zu suchen sind. Un Lepel schreib' ich in dieser Woche und schicke ben Brief dann am zweiten durch die Gefandtichaft. Eggers\*) ift mir unbegreiflich, oder eigentlich doch nicht; er ist so. 3ch glaube, fein Berg ift gut, aber "ber alte Junggefell" mit unzähligen Launen und Sonderbarkeiten ift ihm zu früh in die Knochen gefahren. Da bin ich doch besser d'ran; sie halten mich hier wieder alle für vierundzwanzig, und was Dir wichtiger und lieber zu hören sein wird: ich bin, unberufen und unbeschrieen, sehr wohl. Ich habe mich an "Bentilation", was wir ganz einfach "nichtsnutigen, verfluchten" Zug nennen, durchaus gewöhnt und friege weder Schnupfen noch Zahnweh. Dazu kommt, daß die weiten Wege meine Waden (die fo lappig wie alte Flicken waren) wieder fest und stramm gemacht haben. Mit bem äußeren Menschen, wenn ihm nicht noch was zustößt, wirst Du also wohl durchaus zufrieden sein. Da wir solche Sachen mal besprechen: ich trinke keinen Kaffee und effe viel Salat, mas mir beibes gewiß gut tut. Der Tee, ben ich trinke, ift eigentlich nur gefärbtes Waffer (keine Idee von dem Aroma und ebensowenig von der Wirkung unfrer Pekkoblüten), aber bekommt mir. Dazu ef' ich Toaft und gebratenen Speck. Run aber genug davon.

Daß Dein Zustand Dich so plagt, tut mir aufrichtig leib. Du schreibst: "Du hättest gar keinen Schlaf und

<sup>\*)</sup> Über Friedrich Eggers vergleiche man Fontanes "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 309 ff.

feinen Appetit." Entsinne Dich noch des Tages, wo Du mir im vorigen Jahre dasselbe klagtest und wo ich schließlich und nach bittendem Eraminieren erfuhr, "daß ein klein bischen Schlaf und Appetit allerdings vorhanden sei aber kaum der Rede wert!" Richts für ungut. Du wirst das hoffentlich für bloß harmlosen Spaß nehmen, der Teilnahme mahrhaftig nicht ausschließt. Dabei fällt mir ein, daß es an einer andern Stelle Deines Briefes heißt: "ich hätte Dir geraten, Dir den Herzschlag eines alten Beibes anzuschaffen" oder soll es heißen: ich schriebe an Dich so nüchtern, als ob Du ein altes Weib wärest? Ich glaube, beides trifft mich nicht: ich wünsche mir durchaus fein altes Weib zur Frau, und wenn meine Briefe keine Seufzer bringen, fo dacht' ich, mar' das gar fo übel nicht. Soll ich burch eine zweite Auflage von Bräutigamsbriefen (die ihrer Zeit ganz gut waren) Dir das Herz rühren und die Trennung um so fühlbarer machen? Wir sind nicht alt, aber für das Absehnen sind wir zu alt, wenigstens für bas Beständnis bavon.

Interessant ist es mir, daß Du die Rachel in denselben Stücken gesehn hast wie ich im vorigen Jahr. Oder ist es schon zwei Jahre? Ich glaube. Wie die Zeit verläuft! Mein Urteil ist wie Deins; nur heb' ich das Bewundernswerte dieser Erscheinung mehr hervor. Gleich der erste Moment ihres Auftretens, eh' sie noch ein Wort gesprochen hat, ist sechs deutsche Theaterabende wert. Das nenn' ich ein lebendes Bild! Im übrigen leidet sie alle fünf Akte durch an der Nymphomanie (Mannstollheit), was allerdings mehr in die Charité als auf die Bühne gehört. Sine Verirrung! Aber so großartig, daß man zu keiner direkten Verdammung kommen kann.

Mit dem Druck meiner "Londoner Briefe" wird es nun hoffentlich rascher gehn. Bitte, schreib' mir immer, was erschienen ist, und auch, ob und wie es Euch gefallen hat. Die ersten Briefe, glaub' ich, sind die schwächeren, und ich bin schon zufrieden, wenn man ein bischen Esprit, Klarheit und stilistische Gewandtheit an ihnen lobt. Unter den späteren sind einige, auf die ich mir 'was zugute tue.

Die Zeilen aus dem Briefe des Alten sind wieder klassisch, ich mußte sehr lachen. Es ist doch ein gut Stück Originalität.

Das Schweigen von Scherz\*) ift mir nicht unbegreiflich; sie sind alle so. Level ist die einzige Ausnahme, und wenn er nicht immer so kann wie er will, so bin ich fest überzeugt: nur seine Frau ist schuld und bindet ihm die Hände. Um Orest und Bylades zu spielen, muß man unverheiratet sein. Wenn ich wohlhabend wäre, Himmelwetter, was würd' ich für ein Kerl sein! — Man liese uns das Haus ein, aber so wird man gemieden, selbst von denen, die noch eine Spur von Anhänglichkeit im Leibe haben. Immer druff.

Wenn Du ein höch st interessantes Buch lesen willst, so hole Dir das oftgenannte "Vanity Fair" von Thackeray. Du erhälft es gewiß in der Schadowstraße; ich stell' es sast noch über Dickens. Dieser ist, beiläusig bemerkt, mein Nachbar, er wohnt nur drei dis vier Häuser von hier, auch Tavistock-Square. — Run lebe wohl, grüße alle. Küsse das Kind, das ich mich unendlich freue wiederzusehn und bleibe gut Deinem

<sup>\*)</sup> Hermann Scherz, Gutsbesitzer auf Kränzlin bei Neuruppin, der Jugendfreund Fontanes, in dessen Begleitung dieser im Jahre 1844 zum ersten Male England besucht hatte und mit dem er sein ganzes Leben lang in enger Berbindung blieb.

8) Aus einem Briefe, dessen Anfang verloren ist, wahrscheinlich vom Anfang August 1852.

Sei versichert, daß ich mit allen Kräften, mit Kopf und Beinen, bemüht bin, ein bischen Glück und Unab= hängigkeit für uns zu erobern. Dies unterstrichene Wort — Du glaubst gar nicht, wie ich danach dürste, und ich bin entschlossen, allen Plänen und Neigungen zu ent= fagen, nur um dem unerträglichen Betragen derer zu ent= geben, die ein paar Taler mehr besitzen und sich berufen glauben, mitleidig auf den armen Teufel herabzublicken. Wenn ich mir so die gange Berliner Gevatterschaft - mit wenigen gern zugestandenen Ausnahmen - vor die Seele rufe, so knirsch' ich immer und möchte mich mit ver= zweifelter Kraft an diese Londoner Langweiliakeit an= flammern. Es ist langweilig hier; aber ich lerne einsehen, daß Lanaweiligkeit durchaus nicht das Schlimmste ift, was bem Menschen passieren fann, und daß geistreiche Zirkel, Tunnel mit guten und schlechten Bersen, Cap-Reller und felbst Niquet und Sabel nichts find gegen eine Tasse Tee. aber mit dem Bewußtsein getrunken: Ihr könnt mir alle gestohlen werden. Ich wünsche sehnlich, Dich hier zu haben; aber im Vertrauen gesagt und unter der ausdrücklichen Versicherung, daß ich hier wirklich ein fehr einfaches Dasein führe: ich habe auch nicht die geringste Sehnsucht, nach Berlin gurudgutehren. Dug ich zuruck, so werd' ich dem sauren Apfel auch sein Sußes — was er unbestreitbar hat und was ich der Art hier nie finden werde - wieder abzugewinnen wissen. Aber noch in der letten Minute werd' ich hier bemüht sein, mich von der ledernen Gnade meiner Seimat zu emanzi= pieren. Denn alles ift Gnade: Die Stellung bei ber Reitung, jeder abgedruckte Artikel, jede Audienz (mit Schauder dent' ich daran zurud), der Tunnel (feit Em=

pfang der 100 Taler), die Freundschaft, die Anerkennung—alles, alles. Es fällt mir zentnerschwer auf den Leib, wenn ich d'ran denke, daß ich vielleicht in vier Wochen schon all' das Unerträgliche wieder zu ertragen habe. Nun, wie Gott will! Aber strampeln will ich dagegen, so lang' ich irgend kann.

Beut' haben meine Stunden bei Miß Sudson ihre Endschaft erreicht; sie kehrt morgen in die Benfion zurud. Der Alte hat mich wie ein Gentleman bezahlt und mir weder zwei Stunden, die ich ausfallen ließ (ich war durch feine Vermittlung auf der Brentforder Parlamentswahl), noch was er für Druck eines Zirkularschreibens veraus= gabt hatte, in Abrechnung gebracht. Die ganze Summe macht 31 Reichstaler, die ich mit Dank und Freude eingestrichen habe. — Der Abschied von dem Hause tat mir, nicht nur bes Geldes halber, leid; Vater und Tochter waren beide gleich liebenswürdig, und ich hatte immer meine Freude, wenn der Alte - sie mußte sein Liebling sein - ihr gleichsam die Kur machte. - In den nächsten Tagen endlich werden die gedruckten Briefe in Umlauf aesett werden, doch geht mir's damit zu langfam (vier Wochen sind darüber vergangen) und werd' ich morgen eine An= nonce in die "Times" geben; sie ift bereits fertig; Miß Jane Wight\*) und ich haben sie fabriziert. Ich wünsche von gangem Bergen, daß das eine oder andre helfen und mir ein paar Schüler verschaffen möge.

Außerdem habe ich noch einen andern Plan, der mich aufs lebhafteste beschäftigt, und der uns — wenn er glückte — mit einem Male all' unserm Jammer entreißen würde. Ich wollte erst zu Dir darüber schweigen, doch

<sup>\*)</sup> Man vergleiche das Kapitel "Miß Jane" in Fontanes "Aus England und Schottland", S. 169 ff.

halt' ich es für geratener, Dich einzuweihn, da Du ja doch möglicherweise auch Rat schaffen könntest. Ich will nämlich hier Apotheker werden. Kann ich eine Summe von vielleicht tausend Taler auftreiben, so geschieht es jeden= falls; denn ich wiederhol' es, ich habe die Gnade satt und mürde hier ein aans raffinierter Geschäftsmann mit Anpreisungen, Zeitungsannoncen, Goldbuchstaben und allem Tod und Teufel sein. D, daß in unfrer ganzen Familie auch nicht einer ift, der eine so lumpige Summe einem anvertrauen könnte! Bielleicht haft Du einen Borschlag zu machen; tu es sogleich, wenn Du kannst. Auf der andern Seite, laß nicht auf Dich losdozieren, daß das nur wieder ein Ginfall und daß ich unbeständig sei. daß ich heute dies wolle und morgen jenes. Allerdings ift das der Fall, aber wer trägt daran Schuld? — Doch mahr= haftig nicht ich! Umbergebest von Not und gelockt von Hoffnung bin ich mal hier mal dort und sehne mich beständig nach einem ruhigen Weideplat, den das Miß= geschick bis heute mir versagte. Nur eins vor allem — wenn Ihr diesen Blan besprecht, so haltet fest: die Schwieriakeiten. die in mir lagen, find gründlich beseitigt; ich will Geld verdienen, und immer wieder und wieder, und wär' ich allein, so ging ich nach Australien, um es mit meinen Sänden herauszubuddeln.

Daß Frau v. Mer del so freundlich ift, hör' ich mit großer Freude; unter so vielen Argerlichkeiten schmeckt solche Zeile immer wie Honig. Übrigens hat sie Dir in einem Briefe an Jane Wight bas entsprechende Zeugnis gegeben: "Herr Fontane, der eine sehr hübsche, kluge und liebenswürdige Frau hier zurückläßt usw." Mehr kannst Du nicht verlangen.

Wenn ich in diesem Briefe manches vielleicht vergessen habe, so entschuldige es; aber ich habe den Kopf sehr voll und muß eilen. Küsse unsern dicken George, dem ich wohl 'was zum Geburtstag schicken möchte, gratulier' ihm, erzähl' ihm, daß ich ihm gut wäre, und bleibe das gute Weib Deines

Theo.

9) London, d. 13. August 1852. Meine liebe Herzens-Mila.

Für Deinen gestern erhaltenen Brief meinen allersschönsten Dank; Du hast Dich redlich bemüht, die Berwirklichung meines Planes zu ermöglichen, und ein Gleiches darf ich von mir selber sagen. Was K. schreibt, ist allersdings richtig von der ersten dis zur letzen Zeile, und ich gehe sogar noch weiter: "Ich din lieber deutscher Schriftsteller als englischer Apotheker" — und nur, was ich disher erduldet und erfahren habe, hat mir die deutsche Schriftstellerei — wenigstens die meine — so unleidlich gemacht.

Ich bin heut' abend noch mal bei Pries\*) und werde die Giftbudenangelegenheit noch mal (nicht für jett, aber vielleicht für die Zukunft) mit ihm besprechen. Ich werde bei meiner Rücksehr nach Berlin mich ganz an meine Zeitungsschreiber-Karriere dran geben und versuchen, was Fleiß und Ausdauer vermag. Sollte aber alles umsonst sein, so bin ich allerdings gewillt, es mit einem "Laden" hier zu versuchen, und ich will mich heut' zu vergewissern suchen, auf wie viel Unterstützung ich in solchem Falle hierorts zu rechnen hätte.

Auf Annonce und Zirkular bisher keine Antwort. Es ist zum Lachen.

<sup>\*)</sup> Robert Pries, ein Better von Fr. Eggers, an den Fontane durch diesen empfohlen war.

Mehr darüber heut' über acht Tage mündlich. Lebe recht, recht wohl, halte Dich nur noch bis zum 27., füsse das Kind, grüße alles und empfange freundlich und liebevoll Deinen Theodor.

10) London, d. 15. August 1852. Meine liebe Herzens-Mila.

Du hattest ganz recht, als Du mir schriebst: "wenn Du Glück haben sollst, so holt man Dich noch wieder vom Schiffe herunter und führt Dich unter Paukenschall in ein neues Leben mit 200 L St. jährlich ein. Nun war ich zwar noch nicht auf dem Schiff, und das Glück hat mir auch noch seine reguläre Visite gemacht, aber ähnliches ist mir wenigstens passiert. Nicht genug, um Dich und mich mit großer Freude zu erfüllen, aber doch genug, um uns wieder einsehn zu lassen, daß jede Minute eine glückliche Wendung bringen kann. Die Sprenkel sind ausgestellt mit den schönsten Sbereschenbeeren, Bögel genug fliegen im Balde umher — man sollte meinen, es müßten sich welche fangen, aber einem unglücklichen Vogelsteller meines Schlages schlägt alles sehl.

Mit der Giftbude ist es zunächst nichts. Rob. Pries war entzückt von dem Plan und sagte mir blank heraus, das sei der Weg, in zehn Jahren ein reicher Mann zu werden usw. Aber der lahme Bote kam nach: das Suchen eines Kompagnons und das Stablieren eines neuen Geschäfts sei nichts, — ich müßte ein altes kausen. Ich sagte ihm, das könne ich nicht; wenn ich Geld hätte, so hätt' ich in Deutschland längst dasselbe getan usw. Er aber blieb dabei, ich müsse 'was riskieren, ich solle ein Jahr (gegen 100 & St. Gehalt) hier einstreten, alsdann würde sich entweder ein Kompagnon oder

ein anderer Weg zu meiner Stablierung finden. Er erflärte sich bereit, mich mannigfach zu unterstüßen, sämt- liche Drogen und vieles der Einrichtung woll' er mir auf Pump verschaffen usw. Meine Entgegnung lautete: "Alles sehr schön; ich din Ihnen unendlich dankbar, aber — Garantien! Können Sie mir sagen: "100 gegen 1, es muß Ihnen glücken!" Er zuckte natürlich die Achseln und sagte: "Nein! Das kann ich nicht." Sinen Augenblick erwartete ich, er würde sagen: "Und wenn sich kein Kompagnon und keine Mittel sinden, so verschafft ich Ihnen 1000 LSt., die Sie mäßig verzinsen sollen" — aber das große Wort blieb aus und so zerschlug sich alles.

Nun Nr. II — der Sprachmeister. Auf meine Annonce in der "Times", für die ich blutenden Herzens acht Schillinge bezahlte, erhielt ich als Antwort einen einzigen Brief, worin ein City-Raufmann allwöchentlich eine Stunde verlangte. Ich mußte lachen. Das Zirkular, das Mr. Hudson für mich in die Welt senden wollte und das meiner Meinung nach schon acht Tage lang in Umlauf sein mußte, schien auch resultatlos bleiben zu wollen, und so beschloß ich, nach Deutschland zurüczukehren. Ich kündigte meine Wohnung und war mit meinen Gedanken eigentlich schon wieder daheim. So saß ich gestern früh und schrieb gerade folgendes unsterbliche Gedicht:

An George Fontane
(bei Gelegenheit seines zweiten Geburtstages).
Mein lieber George! und kann ich Dir auch Am hentigen Tage nichts schenken, So will ich boch nach altem Brauch In Versen Deiner gedenken; In Versen, worin Dein Dichter-Papa Sich immerdar ergossen, Wenn ihm, was just nicht selten geschah, Die Pfennige spärlich flossen. Ich wünsche Dir tücktig Fleisch und Speck Und immer bickere Waden, Und wächst Dein Herz am rechten Fleck, So kann das auch nicht schaden.

Dein Bater ift nicht schlecht, nicht gut, Rur grade kein Menschenfresser; Drum sage nicht: "es liegt im Blut" — Sondern werde ein bissel besser.

Die Schulen leiften jett fo viel, So klug wird unfre Jugend, So komm benn auch, bu höchstes Ziel Der eingetrichterten Tugend.

Ach, wenn Du dann in Prima sitt Und unter den Seytaknaben Gewahrest, wie Dein Vater schwitzt — So wolle Mitseid haben.

Blick auf den Alx — ber Dein Papa — Mit nachsichtsvollen Augen, Denn "ehren sollst Du die Eltern ja", Auch wenn sie gar nichts taugen.

Wer weiß, ob ich dies Reimgeschäft nicht bis zum 104. Verse fortgesetzt hätte, denn ich hatte noch allerhand Vorrat, wie z. B.

> Und mache Gelb! denn fehlt Dir das Und mußt Du gar was pumpen, So ist vorbei der ganze Spaß, So zählst Du zu den Lumpen usw.

als ich in meiner harmlosen Beschäftigung durch Mr. Hud = son unterbrochen wurde, der mir mitteilte, daß sein Zirstular, das er gleichzeitig als Inserat in das "Athenäum" habe einrücken lassen, erst heute versandt werden solle. Er sprach zugleich die bestimmte Hoffnung aus, daß es hier über kurz oder lang was werden müsse.

Auch "Mr. Morris" (der junge Arzt, den ich eine Zeitlang unterrichtet habe), sagte mir gestern einige freund=

liche Worte, meinte, "wenn ich Unterricht geben wolle, so setze er voraus, daß ich nicht Creti und Pleti, sondern die Söhne von vornehmen Leuten zu Schülern haben werde" u. deral. m. Ich lege darauf nur Gewicht, weil mir aus folder Außerung hervorzugehn scheint, daß ich doch den Eindruck eines halbwegen Gentleman sowohl auf Mr. Sud= son und seine Tochter wie auf Mr. Morris gemacht haben und zweitens ihren Forderungen an einen Sprach= lehrer höheren Stils einigermaßen entsprochen haben muß. Hubson und Bries glauben auch, mir eine Anstellung an einem Erziehungsinstitut verschaffen zu können. So habe ich mich denn entschlossen, noch acht Tage zu warten. Was aber tun, wenn diese acht Tage resultatlos vergehn? Ich lege die Entscheidung in Deine Hand und will sie Dir nur durch Vorlegen bestimmter Fragen so viel wie möglich erleichtern. Deine Entbindung ist vor der Tür, — bist Du geneigt, es ohne mich durchzumachen? Ferner: wie ift es mit dem Geld? Ihr habt nichts, das weiß ich foll ich durch Brand= und Bettelbriefe noch 40 Taler auf= zutreiben suchen, oder seid Ihr entschieden dagegen? Seid Ihr's, so erledigt sich eigentlich alles andre.

Bon kleinen Erlebnissen hier verlohnt sich's nicht zu sprechen. Es steht so viel und so Entscheidendes auf dem Spiel, daß ich mit Bagatellen nicht abschließen mag. Leb wohl, ergeh es Dir gut, wie auch der Würfel in diesen acht Tagen fallen mag, grüß Mutter und Lise, küsse George und verzweisle weder an unstrer Zukunft noch an Deinem

11) London, Montag, d. 6. September 1852. Meine liebe, füße, gute Mila.

Also mit Gott Nr. 2, und wieder ein Junge! Bare der Big nicht zu alt, so würd' ich von dem siebenten

sprechen, zu dem wir auf gut preußisch den König zu Gevatter bitten wollen\*). Daß Du vor- und nachher, wie mir die Mama schreibt, wieder hast wacker außhalten müssen, erfüllt mich mit aufrichtigster Betrübnis. Ich dachte eigentlich, Du hättest Dein Schmerzenspensum das vorige Mal abgearbeitet und erwartete mit ziemlicher Bestimmtheit: es würde diesmal Kinderspiel sein.

Daß der "Burm" mir ähnlich sein soll, ist wohl nur so zur Erhöhung der Laterfreuden, auf gut Glück mit in die Wagschale geschmissen. It's aber wirklich so, so wirst Du schließlich eisersüchtig werden, daß die Natur mehr mit meinem Bilde als mit dem Deinigen zu stempeln scheint. Lielleicht wächst er sich in das Kouanetsche Gessicht hinein, wie George — der anfänglich Dir täuschend ähnlich sah — in das Fontanesche.

Wenn Dich diese Zeilen erreichen, wird gerade der neunte Tag sein; gebe der Himmel, daß Du diese Krisis wie jede andre glücklich hinter Dich bringst. Sobald es der Arzt erlaubt — aber auch sicherlich nicht eher —, erwart' ich ein paar Zeilen von Dir, worauf ich, wie Du Dir denken magst, nicht wenig begierig bin.

Leb' wohl, mein gutes, altes Tier, küsse den Großen (der hoffentlich wieder auf den Beinen ist) und den Kleinen, und versprich jedem eine Zuckerdüte im Namen Deines, etwas auf Kohlen sitzenden Theodor.

<sup>\*)</sup> Fontane hat es zwar nicht auf fieben, aber boch auf fechs Sohne gebracht, von benen allerdings nur brei herangewachsen find. Der im September 1852 geborene Sohn Rudolf sowie die beiden nächstesolgenden, Paul und Ulrich, find schon in früher Kindheit verstorben.

Th. Fontanes Briefe an feine Familie. I.

12) Brighton, b. 16. September 1852. Meine liebe, gute Herzens-Mila.

Bon englischem Boden aus vermutlich die letzten Zeilen! Möchten die freundlichen Umgebungen, unter denen ich sie schreibe, eine gute Vorbedeutung sein, und möchte Deine Seele — das ist der mir zunächstliegende Bunsch — in die sem Augenblick wenigstens so harmonisch gestimmt sein wie die meinige. Leider darf ich mich dieser Hosffnung nicht unbedingt in die Arme wersen: Du leidest wieder, siehst Dich abermals um einen Deiner innigsten und natürlichsten Wünsche gebracht, siehst den Jüngsten nicht recht vorwärts und den Altesten sogar rückwärts kommen — wo soll die Seele da Harmonie und Genüge finden!

Zunächst indes zu Deinem Briefe. Vorerst laß Dir sagen, daß ich eine herzinnige Freude hatte, als ich Deine Handschrift auf dem Kuvert erkannte; leider wurde sie durch viele Ginzelheiten Deines Briefes wieder gedämpft, so daß vom Guten fast nichts übrig blieb als Wilms\*) und die Freundlichkeit einzelner lieber Leute, die die Lieblosigfeit andrer mehr lächerlich als ärgerlich erscheinen lassen.

Du wirfst mir vor, mein erster Brief nach Deiner Entbindung sei nüchtern gewesen, und — während ich diese Zeilen schreibe — verurteilst Du gewiß den zweiten noch mehr. Ich muß mir das nicht nur gefallen lassen, ich muß sogar zugeben: Du hast recht, und ich fühlte selbst so 'was. Aber ich bitte Dich inständigst, das nicht meinem Herzen und meiner vielverschrieenen Liebeunfähigkeit in Rechnung zu stellen. Ich habe mich genau nach der Urs

<sup>\*)</sup> Mit Dr. Robert Wilms, bem späteren Chefarzt von Bethanien, war Fontane seit seinem Aufenthalt in dieser Anstalt befreundet. Man vergleiche "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 637 ff.

sache gefragt und ich kann lächerlicherweise keine andre finden als - Mutter Rummer\*). Wenn ich in spätestens 14 Tagen zurud bin und Du den Brief der guten Frau liest, sollst Du selbst urteilen, ob ich recht habe oder nicht. Du kennst den Ausspruch, daß ein witiger Mensch einem Langweiligen gegenüber selbst geiftlos ober im besten Falle ftumm wird. Dasselbe gilt vom Gefühl: auch das leicht= beweglichste Berg kommt nicht aus seinem gewöhnlichen Pendelichlag, wenn man ihm eine Schreckensgeschichte unter Gähnen und mit den Zeichen äußerster Gleichgültigkeit erzählt. Der Brief der Mama ist so geschrieben, als wenn sie mir mitzuteilen gehabt hätte, daß das Feuerwerk in Treptow wegen heftigen Regens unterbleiben mußte, und jedenfalls lag ihr die durch mich zu besorgende Kiste von Tootal & Browne mehr am Herzen, als der eben geborene fleine Kontane. Daß ich nicht übertreibe, follst Du später felbst seben; auch wirst Du's ohnehin glauben, denn ich habe schon tollere Szenen mit der Frau durchgemacht, mo ihr meine knirschende Verzweiflung gleichgültiger war als eine Pfeife Tabak des alten Rummer. Doch genug da= von; wir haben heut' mehr und besfres zu tun, als alte Geschichten aufzuwärmen.

Nächsten Dienstag ist unsver guten Mama Geburtstag: gratulier' ihr in meinem Namen und in den herzlichsten Worten, die Du hast. Das einzige Geschenk, das wir ihr machen können, ist das sichre Versprechen unausgesetzter Kindermuhmenschaft bei allem, was noch kommen mag.

<sup>\*)</sup> Die zweite Frau des "Rates Kummer", von dem Fontanes Gattin als Kind adoptiert worden war — eine treffliche, aber etwas nüchterne Herrenhuterin, von der Fontane für einige seiner späteren Romanfiguren wertvolle Züge entlehnt hat.

## Briefe aus den Jahren 1855-1858.

Rach ber Rückfehr von feinem erften Londoner Aufenthalte im November 1852 hatte Fontane feine frühere Stellung in der Redattion ber "Preufischen Zeitung" wieder angetreten, in welcher ihm nunmehr vorzugsweise die Berichte über die politischen Greigniffe in England anvertraut waren. Daneben entfaltete er nicht nur eine rege Tätigkeit als Mitarbeiter einiger anderen Zeitungen, sondern erteilte auch Brivatunterricht in ber englischen Sprache, in Literatur, Geschichte, Geographie ufm. und hielt vor einigen ausgewählten Rreisen der Berliner Gefellichaft Borlefungen aus bem Gebiete der Literatur= und Weltgeschichte. Der Entschluß ber preußischen Regierung, jur Unterftugung ihrer Politit eine "Deutsch-Englische Rorrespondeng" zu begründen, führte ihn im Berbit 1855 auf's neue nach London, wo er - junächst als Berausgeber biefer Korrespondenz und nach beren Gingehen als Mitarbeiter ber zu ber preufischen Regierung in Beziehung ftebenden englischen Zeitungen - mit turgen Unterbrechungen bis jum Januar 1859 verblieb. Während biefer Beit lieferte er zugleich fortlaufende Beitrage fowohl für die ministeriellen Organe, die "Breugische Zeitung" und "Die Zeit", wie auch für die "Kreuz-Zeitung", die "Bojfische Zeitung", bas "Runftblatt" u. a. Der wertvollfte Teil diefer Auffate ift von ihm au bem Buche: "Aus England. Studien und Briefe über Londoner Theater, Runft und Breffe." (1860) vereinigt worden.

### 13) London, b. 11. September 1855. Meine liebe Herzens-Mila.

Ich habe eben acht Seiten (als Anfang eines Briefes) an Dr. Meţel\*) geschrieben und bin dadurch teils müde geworden, teils mit meiner Zeit in die Brüche geraten. So werden denn meine Mitteilungen spärlicher ausfallen, als meine Absicht war.

<sup>\*)</sup> Geh. Rat Dr. Metel, der spätere langjährige Bureaubirektor bes preußischen Herrenhauses, war als damaliger Direktor bes "literarischen Bureaus" des Staatsministeriums der unmittelbare Borgesette Fontanes.

Der Anfang meiner Reise war recht hübsch. Dir gegenüber im Coupé saß Frau D., eine reiche Jüdin aus Hamburg, die mich gang gut unterhielt und nur in den letten Stunden etwas unbequem wurde, weil gewisse Muskeln ihres Organismus nicht mehr luftdicht schlossen. In Hamburg verzieh ich ihr biese kleine Schwäche wieder, weil ich nie in meinem Leben so etwas von zärtlichem Empfang gesehn habe. Ihre Kinder waren auf dem Perron, und, während der Zug noch lief, schrie sie schon: meine füße Mathilde, meine einzige Mathilde, mein zuckerfüßes Kind 2c. Die ganze Nachkommenschaft, männlich und weiblich, trabte neben bem Zuge her und von Zeit zu Zeit klemmten sich zwei Lippen mit Todesverachtung burch den Fensterspalt und erhaschten einen Ruß von der unermüdlich mit ihren Lippen im Anschlag liegenden, vor Freude zitternden Mama. Es war lächerlich, aber doch hübsch. Das Beste ist heutzutage überhaupt lächerlich. — Der Rest der Coupébesatung bestand aus einer dänischen Familie und einem schwedischen jungen Chepaar. dies lettere angeht, so könnte man von demfelben sagen: es leiftete in ehelicher Zärtlichkeit basselbe, mas die D. in Mutterliebe präftierte. Ich muß Dir bekennen, daß mir ein paarmal bange wurde und der Gedanke in mir auf= ftieg: wie nun, wenn Du der Zeuge einer alleräußersten Szene wirst? Ich blieb im Zweifel, ob ich für diesen Fall die Notfahne heraushalten oder mein Saupt im Schof der alten D. verbergen sollte. — Von der dänischen Familie ist weiter nichts zu sagen, als daß der Alte sehr häßlich und die Alte fehr bose aussah; - die Tochter war blond. verschämt und strickte Filet.

Hamburg gefiel mir wieder sehr; die Stadt hat etwas Reiches, Vornehmes, Gediegenes und läßt einem Zeit, sich umzusehn, während man hier in London ein gut

Teil Dinge gar nicht kennen lernen kann, weil man 150 mal überfahren sein würde in jenen fünf Minuten, die etwa dazu gehören, eine Haus- oder eine Kirchenfagade Revue passieren zu lassen. Um neun Uhr begab ich mich aus der Stadt an den Hafen, aber erst nach Mitternacht waren wir an Bord: Allerlei Gentlemen, insbesondere Kaufleute, Damen, Hunde, acht Ochsen und ein schleswigsholsteinischer Offizier, der in die englische Fremdenlegion einzutreten beabsichtigte. Es ist schade, daß ich auch nicht im entserntesten Zeit habe, alle die Szenen und Schnurren aufzuzeichnen, die mit seiner Hilfe den Anfang und das Ende unser Überfahrt (in Elbe und Themse) durchaus interessant machten.

London ist wegen der Siegesnachrichten aus der Krim in großer Aufregung, die sich einem natürlich mehr oder minder mitteilt. — Gestern nachmittag besuchte ich (es war mein erster Gang) Tavistock = Square. Es berührte mich doch eigentümlich, als ich den Ahornbaum wiedersah, unter dem ich so oft gesessen, nach Sighgate hinunter geblickt und an die Heimat gedacht hatte. Salousien (wie immer, wenn die Familie out of town ift) waren heruntergelassen; alles zu, alles verschlossen, nur das Kenfter, drei Treppen hoch, stand halb auf, dasselbe, an dem ich so viele Briefe wie diesen, auch immer in Haft und Gile, auch immer mit schlechten Federn und auch immer an einem schändlichen, sechs Zoll breiten Tischen geschrieben habe. Bieles hat sich seitdem geändert, mit Dankbarkeit füg' ich hinzu — gebeffert und nicht eben die fleinste Ursache dieses glücklichen Wechsels erblick' ich darin, daß wir zwei Hauptpersonen uns endlich in Wahrheit näher gekommen find. Mög' es fo bleiben, das wünscht von Herzen Dein Theodor.

14) London, d. 14. September 1855. Meine liebe, gute Mila.

Ich kann in gar keiner befferen Stimmung an Dich ichreiben; ich bin nämlich ein bischen fislich und lache in einem fort. Was doch ein Glas Grog alles machen kann, und noch dazu aus dem philiftrösesten Menschen von der Welt! Denn im Grunde bin ich doch nur ein Philister. — Mein augenblicklicher Zustand, der eigentlich mehr auf Boren, Tanzen, Kopfstehen usw. aus ist als auf Briefe schreiben, hat folgende Entstehungsgeschichte. Ich habe mich gestern im Prinzestheater (König Heinrich VIII. [Shakespeare] wurde gegeben) etwas erfältet und kam vor einer Stunde, nachdem ich an Mr. Sudson und Mr. Schweizer\*) geschrieben, auf den glücklichen Gedanken, Grog zu trinken. Der Oberkellner, ein kapitaler Kerl, meinte, er wolle mir ein Glas mit einem Segenssvruch (ber sein Privateigentum jei) zusammengießen — vor solchem gefeiten Grog riffe jeder Schnupfen aus wie Schafleder. Natürlich bat ich ihn, das Seine zu tun, aber der ganze Segensipruch icheint in nichts anderm als in einer doppelten Ladung Rum bestanden zu haben und so schreit' ich denn auf dem schlüpf= rigen Pfabe ber Besoffenheit ber Genesung entgegen. D, dieser himmlische Zustand! Was wäre mir jest nicht alles gleichgültig? Ob ich hier eine neue Zeitung begründe oder wieder für die harmlose Westfälische von Berlin aus forrespondiere, ob ich ein berühmter Mann werde oder im großen Haufen rettungslos verloren gehe, ob ich Man= teuffeln befriedige oder zur Verzweiflung bringe, ist mir alles ganz gleichgültig, und es ist in der Tat der größte Beweis meiner Liebe zu Dir, daß ich selbst in diesem

<sup>\*)</sup> Apotheker Schweißer, ein Befannter Fontanes aus früheren Tagen, war schon während dessen ersten Aufenthaltes in England sein zuverlässigsfter Anhalt gewesen.

meinem seligen Zustand noch eine besondere Freude an Dir habe und wohl wünschte, Du säßest vor mir und könntest Dich über diese harmlose, leider flüchtige Ausgelassenheit Deines endesunterzeichneten Mannes ärgern oder freuen. oder beides zugleich. Was macht mein kleines Georgechen? Bewundern ihn die Leute in seinem schottischen Kittel, oder ist er so ungezogen, daß alle Bewunderung aufhört? Ich denke oft an Euch, auch nüchtern, und mit berzlicher Freude, und bin ordentlich überrascht, daß Du mir doch mehr fehlst als der Junge. Du wirst an dieser Stelle vielleicht weinen und ausrufen: "Wenn er nüchtern ift, sagt er mir so etwas nie!" Aber finde darin Deinen Troft, daß in der Unbewachtheit des Rausches der eigentliche Mensch erst zutage tritt, und freue Dich über diese Geständnisse, selbst wenn sie Dir Tränen kosten. Run aber sei es genug. Die Tischglocke (die hier in einem großen fupfernen merikanischen Schilde besteht, dessen Tone immer an den 1. Aft von Ferdinand Cortez erinnern) wird bald rufen, und so sei denn abgebrochen, um auf dem nächsten Bogen einer nüchternen Betrachtung Raum zu laffen. Leb wohl für heut'; Dein Theodor.

#### 15) London, d. 4. Oktober 1855. Meine liebe Frau.

Heut' früh erhielt ich Deinen liebenswürdigen Brief, für den ich Dir herzlich danke. Dieser Dank ist um so aufrichtiger und lebhafter, als das Ausbleiben jeder Mitteilung aus der Heimat einer Zersplitterung meiner Dankesträfte nur allzu glücklich vorgebeugt hat.

Bier Wochen in Berlin, wenn man Frau und Kind um sich her hat und seinen Geschäften nachgeht, vergehn jedem im Ru und nur der freiwillig Exilierte, der den

ganzen Tag auf einem kleinen Rohrstuhl sitt, der keinen Kaffee und keinen Schlafrock hat, der sich langweilt und sich noch viel mehr langweilen würde, wenn er sich nicht auch zugleich ein bischen ängstigte — nur solch Verbannter sindet, daß vier Wochen eine sehr lange Zeit sind.

Ich habe auch diesmal wieder kein besonderes Glück in England. Versteh mich recht, ich hab' auch kein Un= glück; aber jene glücklichen Ohngefährs, jene prächtigen Minuten, wo einem die Götter 'mal in guter Laune 'was in den Schoß werfen — mit einem Wort, die berühmten "gebratenen Tauben" bleiben aus. Rach mehr als einer Seite hin bin ich allerdings auf wirkliches Bech gestoßen. Es fing damit an, daß James Sudson meinen Brief nicht beantwortete; es sette sich fort, indem James Morris von Prefangelegenheiten nichts wußte und wenig Neigung zeigte, mit Aufopferung eines Vormittags sich die erforderliche Kenntnis anzuschaffen; es erhielt sich auf seiner Söhe, als gewiegte englische Literaten, an die ich mich wandte, mir erklärten: "fie wüßten in diesen Dingen nicht aus und ein", und es scheint sich auch jest noch nicht erichöpft zu haben, da z. B. Max Müller\*) in Oxford feine Miene macht, mir auf einen Brief zu antworten, ben ich ihm am Sonntag geschrieben habe. — Nach andrer Seite hin kann ich mich über meinen diesmaligen Aufenthalt in London nicht beklagen. Die zwei alten Jungfern, bei benen ich wohne, sind eigentlich liebenswürdig und auch die drei alten abgetakelten 74 er, die außerdem noch hier vor Anker liegen, sind gar nicht so übel. Sie ärgern mich wenigstens nicht, und das ist ichon viel. — Außerdem ist

<sup>\*)</sup> Dr. May Müller, ber berühmte Oxforder Professor, ein Freund Fontanes aus dessen Leipziger Tagen. Man vergl. "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 152 ff.

Schweiters Anwesenheit von großem Nuten für mich. Ich habe doch Sonntags einen Menschen, mit dem ich ein Wort sprechen und in dessen Gesellschaft ich Tee trinken kann. Aus demselben Grunde ist mir auch Morris wichtig. Er beutet mich zwar aus und setzt mir nicht einmal eine Tasse Tee vor; trothem muß ich froh sein, ihn zu haben, denn er ist freundlich und sein gebildet.

Küsse mir unsern lieben Jungen, schreibe bald und sei tausendmal geküßt von Deinem Theodor.

## 16) London, d. 12. Oktober 1855. Meine liebe Frau.

Die letten Mußestunden, die ich in Campden House Road finde, sollen Dir und der Beantwortung Deines geftern erhaltenen, liebenswürdigen Briefes gehören. Morgen (Sonnabend, den 13.) verlaß ich diese meine Sommer= wohnung und ziehe nach 23 New Ormond Street in die Nähe der City. Die Geschichte meiner Übersiedlung ift folgende: Der Weg von hier in die Stadt war mir immer unbequem und kostspielig; ich hatte gewöhnlich einen Schilling, oft auch zwei pro Tag an den Omnibuskuticher zu zahlen, eine kleine Summe, die ich mir ganz und gar ersparen kann. Außerdem entbehrt' ich von Anfang an in meinem Zimmer der fo fehr geliebten Bequemlichkeit. Als Schlafzimmer ift es reizend: geräumig, freundlich, fauber und mit einem wahren Brachtbett ausgerüftet; aber ich friere den ganzen Tag, weil sich nicht gut ein Feuer machen läßt, und vermisse vor allem ein Sofa, ein ge= polstertes Brett, auf dem ich mich strecken kann. Dennoch hätt' ich hier noch wochenlang ausgehalten, wenn ich mich nicht über eine 70 jährige Mitbewohnerin des Hauses weidlich geärgert hätte. Diese alte Dame ift in ihrer Art

gar nicht übel und überragt die übrige Gesellschaft an Geift, Wit und Kenntnis. Da fie aber die Schwester eines Admirals und die Tante eines Kapitans in der Armee ist. so hat sie die bekannte englische Repräsentations= frankheit und verlangt die Rücksichtsnahmen eines geichlossenen aristokratischen Zirkels. So brummelte sie benn auch letten Sonnabend, als ich mich zum Frühftück ein= fand, verständlich vor sich hin: no shaving! (nicht rasiert!). was mich schändlich ärgerte. Zugegeben, daß sie recht gehabt hätte, sich über mein nicht gang glattes Rinn zu beschweren, so ist es doch sicherlich auch nicht fein, solche Bemerkung vernehmlich zu äußern, und vor allem will man für sein schweres Geld dieser Art von Gene und Kontrolle nicht unterworfen sein. Auch hilft es einem nicht, wenn man solche Reprimande als die natürliche Strafe eines fleinen Verstoßes binnimmt; benn man wird immer aufs neue verstoken. Die Engländer sind von der absoluten Vortrefflichkeit ihrer Sitte und ihres Tuns durch= drungen und jede Abweichung davon, selbst die be= rechtiaste, erscheint ihnen als ungentlemanlike. Diese Borniertheit auf die Dauer zu ertragen, ist unmöglich, und es bleibt einem nichts anders übrig, als ihr zu entfliehn. Man muß es ihnen lassen, daß sie uns in griftokratischen Formen weit voraus find, aber in jener schönen Toleranz, die den wahren Adel charakterisiert, sind sie um ebensoviel hinter uns zurück. Wir fönnen von ihnen lernen, aber ich benke, sie noch mehr von uns.

In meinem Groll ging ich in die Stadt und mietete mir die angegebene Wohnung in einer Gegend zweiten Ranges, bei einer Frau dritten Ranges, was alles recht gut wäre, wenn nur das Sofa nicht vierten und das Bett sogar fünften Ranges wäre. Sie haben hier unglückliche weiße Bettbecken, als eine Art Zierstück, um die wollene Decke darunter zu verbergen, aber das Zierstück zeichnet sich immer durch seine Fabellsarbe aus und erheischt die Toleranz eines Kontinentalen, um darunter zu kriechen. Dennoch freu' ich mich auf den Tausch, der mir bevorsteht; in eine "Familie" begeb' ich mich nicht wieder.

Am Dienstag erhielt ich ganz unerwarteterweise einen Besuch von meinem Freunde Dr. Müller. Mein an ihn gerichteter Brief war ihm nach Dresden nachgeschickt worden, wo er vier oder sechs Wochen bei seiner Mutter gewesen war. Noch ein andrer deutscher Gelehrter war in seiner Begleitung. Wir plauderten zehn Minuten und suhren dann in die Stadt. Im Theater war nicht viel los, und so entschlossen wir uns, einige echt englische Kneipen von zweiselhaftem Ruf zu besuchen. Es war sehr interessant.

Die große Frage: Bleiben oder nicht? ift noch immer nicht entschieden. Das ganze Unternehmen steht 'mal wieder auf der Rippe, ja (im Vertrauen gesagt) es muß auf ber Rippe stehen, weil es von Anfang an verkehrt angefangen worden ift. Alle Chancen waren und sind gegen mich. Wie ich vor kurzem bier erfahren habe (und ich halte die Angabe eher für richtig als falsch), werden von der bereits existierenden "Korrespondenz" nur 40 Eremplare täglich abgesett. Vierzig Abonnenten muß ich aber gerade haben, um die Rosten (versteht sich Gehalt und alles) gedeckt zu fehn. Ich müßte also den Leuten ihre fämtlichen Abonnenten abjagen. Wie ist das möglich? Beide Männer (Schlefinger und Rauff= mann) sind gescheit, schriftstellerisch gewandt, umsichtig, feit sechs oder sieben Jahren hier, des Englischen völlig mächtig und mit vielen hundert Leuten liiert. Wie kann ich dagegen aufkommen? Wenn sie hundert Abonnenten hätten, so könnt' ich ihnen zwanzig abjagen, weil man annehmen kann, der fünfte Mensch ist immer unzufrieden

mit dem, was er hat, und wünscht sich zu verändern. Aber der fünfte Mensch von vierzig gibt nur acht, und ich glaube in der Tat nicht, daß ich mehr in mein Lager herüberziehn werde. Die Regierung muß entschlossen sein, es jahrelang durchzuseßen; dann ist vielleicht was zu machen, aber in sechs Wochen kann ich meine bevorzugten Gegner nicht stürzen. Ist man in Berlin aber schlaff oder eigensinnig oder verstimmt oder unbefriedigt — nun so muß ich's ertragen, wie ich schon so viel ertragen habe. Sine lächerliche Niederlage ist und bleibt es; darüber bin ich mir völlig klar. Mir bleibt aber das Bewußtsein, den besten Willen gehabt und meine Schuldigkeit getan zu haben. Dein

#### 20ndon, b. 10. November 1855. Meine liebe Frau.

Es waltet schon seit mehreren Wochen ein eigner Unstern über meinen Briefen an Dich; entweder hab' ich nur eben noch Zeit, einen Zettel zu schreiben, oder gar Unwohlsein plagt mich und nimmt mir die rechte Schreibe= stimmung. Seut' ist es nun gar beides; ich bin noch immer nicht gefund und habe zweitens bei einem Tower= besuch einige Stunden verprudelt. Die Wahrheit zu gestehn, kam mir der ganze Towerbesuch etwas verquer, ba sowohl meine dicke Backe als auch die übermorgen erscheinende erste Probe="Korrespondenz" meinen Gedanken eine Richtung gibt, die wenig zu ber Stimmung paft, die mich fonst wohl angesichts ber "weißen Steine", brauf bas Saupt Anna Bulens fiel, zu beschleichen pflegt. Sie blieb auch biesmal aus. Auf ber andern Seite war' es un= gezogen gewesen, Dr. Wentel\*), der infolge meiner Krankheit noch blutwenig von mir gehabt, seinen Wunsch

abschlagen zu wollen; dieser Bunsch lief nun aber mal auf meine Begleitung hinaus.

Nächsten Mittwoch ist Dein Geburtstag. Was ich Dir zu diesem Tage zu sagen habe, ist etwa das: daß ich mich von Herzen freue, Dich zu besitzen, daß ich den 16. Oktober 1850 nicht zu den Unglückstagen meines Lebens rechne, daß ich Dir und mir Freude an unserm Kinde wünsche, daß ich Dich bis zu unserm endlichen Wiedersehn in Geduld auszuharren bitte, und daß ich Dir, je älter wir werden, immer mehr meine Liebe zu Dir zu betätigen hoffe. Ich wünsche von Herzen, daß Du den Tag heiter und vergnügt verbringen mögeft. Mutters Herzlichkeit und guter Wille werden Dir gewiß einen Fest= tag bereiten. Wenn ich bis dahin wohl bin, werd' ich es wie Is. machen, die bekanntlich immer die Gesundheit wassertrinkender Anverwandten in Wein oder Bowle ausbringen. Sei gefüßt von Deinem Th. Fontane.

# 18) London, d. 17. November 1855 (Café Divan). Meine liebe Frau.

Die Zeilen sollen nicht viel andres als meine Freude über Deinen heut' erhaltenen Brief und die Mitteilung entshalten, daß ich wieder ziemlich auf den Beinen bin. Ich sage "ziemlich", weil mir immer noch ein Rest von Erskältung in den Gliedern sitzt, ein böser Feind, den ich im Laufe dieses Winters auch schwerlich ganz los werden werde. Ich habe so eben unten bei Simpson im Zug ges

<sup>\*)</sup> Dr. Wengel war vom "literarischen Bureau" als Mitzarbeiter Fontanes bei Begründung der "Deutschs-Englischen Korresspondenz" bestallt worden. Nach dem Eingehen dieses Unternehmens wurde er nach Berlin zurückberusen und übernahm dort die Redaktion der "Zeit".

geffen und, während ich eine Treppe hoch diese Zeilen schreibe, sit' ich wieder im Zug. Wenn ich zu Sause bin, muß ich im Zuge arbeiten und mich anziehn und im Zuge schlafen. Die Engländer nennen das "Bentilation"; was fie, Bug" nennen, deckt die Dächer ab und würde in der ganzen übrigen Welt Sturmwind heißen. Sätt' ich die kalten Bäder, jo möcht' es gehn; aber ohne dieje ift es für mich sensiblen Menschen eine harte Nuß. Was mich rettet, ift der Belz. Mag seine Entstehungsgeschichte in Dunkel gehüllt sein wie die Geburt aller großen Erscheinungen, gleichviel er ist da und er beglückt. Oft seh' ich ihn weh= mütig an und gedenke des hartgeschmähten Lepel, der nun 'mal ein Sohn der Charitas und ein Jünger der Musen, aber freilich fein Liebling der Grazien ist. Beiläufig bemerkt, macht der Belg bier völliges Furore, bier, wo sonst nichts Aufsehn zu erregen vermag. Ich könnte hier die erste Beitung der Welt redigieren und niemand würde mich kennen; ich könnte mir brennende Räucherkerzchen so lange in die Nase stecken, bis ich tot wäre, und nichts würde mein Lohn sein als ein Leitartikel in der Times; aber diesem Belz kann London auf die Dauer nicht widerstehn, und bald wird the foreigner with the fur (ber Fremde mit dem Bela) amischen Queens Square und Strand eine gekannte Größe sein. Who is your tailor (Wer ift Ihr Schneider?) brüllte mir neulich ein Cabkutscher nach, und im allgemeinen hält man mich für einen im Bomarfund gefangen ge= nommenen ruffischen Offizier, ber jest Erlaubnis erhalten hat, sich London anzusehn.

Ob es Dir möglich sein wird, diesen Brief zu entziffern, mögen die Götter wissen. Nun, Du hast ja Zeit. Schreibe bald wieder Deinem Theodor.

19) London, d. 2. Januar 1856. Weine liebe Frau.

Für Deinen liebenswürdigen Geburtstagsbrief dant' ich Dir von ganzem Herzen. Die Feier bes Tages begann diesmal gleich nach Mitternacht. Als wir gegen 1 Uhr zu Saufe ankamen, fagt' ich: fo war' ich denn also 36. Wentel ging dann ins Nebenzimmer, putte fein Geschenk, zwei niedliche Blumenvasen, mit Holly (Stechpalme) aus, steckte zu den zwei Lichtern noch zwei andre an und baute mir Deinen Brief auf. Ich war in bester Laune und betrachtete es als ein gutes Omen, so heiter und glücklich in mein neues Lebensjahr zu treten. Am andern Nach= mittag fuhren wir nach Hampstead und kneipten Natur. Es war ein apart schöner Tag, die Landschaft — trot des Winters — reizend, und dazu ein prächtiger Sonnenuntergang. Im übrigen passierte nichts besonderes, und der Tag war gerade so intensiv langweilig wie alle andern. Am Silvesterabend kamen wir mit Bunsch und Humor ins neue Jahr. Der erste Januar dagegen war ein ganz er= bärmlicher Tag, so einer, wo einem alles verquer geht, wo man das Tintenfaß statt der Sandbüchse aufs Papier ftreut, wo man 20 Schwefelhölzer braucht, eh' eins brennt und einem ein Schnitt mit dem Rasiermesser so sicher ist wie Amen in der Kirche. Wenn sich die andern Tage des Jahres nicht besser anlassen, so haft Du wenig Liebens= würdigkeit von mir zu gewärtigen. Und doch hab' ich vor, so liebenswürdig wie möglich zu sein.

Das wichtigste für uns ist Dein Besuch bei Metel. Ich muß wissen, woran ich bin. Ich will mich nicht überzeilen und burch deutliche Sprache, die ich allenfalls zu führen verstehe, nichts verderben; aber eben so gewiß will ich dies Hundeleben nicht länger führen, wenn ich nicht

weiß, zu welchem Zweck ich es führe. Für Erfolge unfres Unternehmens kann ich nicht einstehn. Will man aber, gleichviel ob "Erfolge" da sind oder nicht, die Geschichte fortseten, so stell' ich die Bedingung, daß man mich wenigstens drei Jahre hier beläßt. In drei Jahren kann ich hier trot der entsetlichsten Plackerei so viel lernen, wie ich zu lernen vorhabe; aber ein Jahr ist nichts und die Zeit in bezug auf mich rein vergeudet. Und ich wiederhole es: ich din nicht dazu angetan, das bloße Werkzeug, vielleicht der Dupe andrer Leute zu sein.

Lebe sehr wohl. Dein

Theodor.

20) London, d. 3. Januar 1856. Meine liebe Frau!

Es ist bekannt, daß, wenn man bei allen Heiligen schwört: "nie einen Kümmel mehr", man sich am andern Tage in Nordhäuser Korn betrinkt. Junge Spröden, die alles hassen, was fünstehalb Haare unter der Nase hat, versloben sich an demselben Tage, wo sie ihren Hab vor versammeltem Volk ausgesprochen haben, und wer sich rühmt, nie ein Glaß zerschlagen zu haben, stolpert sicherlich zwei Stunden später in einen Wandspiegel.

Wenn Du meinen beiliegenden Brief von gestern abend gelesen haben wirst, so wirst Du wissen, was diese Einleitung besagen will. Ich habe es gestern abgeschworen, mich ein Jahr lang (wenn es nur ein Jahr sein soll) hier festnageln zu lassen, und bin nun doch froh darüber, daß die Nägel eingeklopst werden.

Leider muß ich hinzusetzen, daß ich gestern — nach menschlicher Berechnung — mehr recht gehabt habe als Th. Fontanes Briese an seine Familie. I. heute. Ihr werdet in einem Jahre kein Englisch lernen, und aus mir wird auch nicht der perfekte Englishman werden, der ich werden möchte und werden muß, wenn die 16 Monate (vom September v. Jahres an) nicht wieder, wie so viele Jahre meines Lebens, weggeschmissen sein sollen. Etwas Politik, etwas London, etwas Englisch—nutt mir nichts; an halben und viertel Dingen hab' ich genug in mir, und das Leben erheischt von uns, daß wir etwas Ganzes sind.

Auf der andern Seite steht die fuße Hoffnung, deren Stimme nie schweigt. Ich benke, nimm erft ein Jahr, die andern finden sich vielleicht. Einigen Segen wird mir folch ein Jahr ohnehin wohl bringen. Verdirb es nicht mit Deinen Vorgesetzten! ruft mir eine zweite vernünftige Stimme zu. Und zulett kann ich nicht ganz leugnen, daß mir das Zurückmüffen — wenn sich auch nach einigen Monaten das Bittere ins Suge verwandelt hätte — höchst peinlich gewesen wäre. So will ich mir benn das schöne Glas Wein, das Du mir in Deinem Briefe so freudig und vertrauensvoll reichst, nicht durch Sorgen und aller= hand Mäkeleien selbst verderben. Und so sei mir denn von ganzem Herzen hier willkommen! Du wirst Dich oft nach Deutschland zurücksehnen, und Deine Begeisterung wird oft unter den Rullpunkt sinken, aber Du wirst auch viel Großes und lauter Neues, Überraschendes kennen lernen, und das ist am Ende auch etwas. Heut' abend noch werd' ich wegen einer Wohnung Schritte tun.

Rüffe unfern Jungen von Deinem

Theodor.

21)

London, d. 14. März 1856.

Meine liebe, gute Mama\*).

Bunächst bitt' ich Dich, Sommerfeldt \*\*) und Frau, oder aber Jenny und ihren Mann zu grußen und beiden in meinem Namen für ihre letten Zeilen bestens zu danken. Aus Lieschens Briefen wirst Du das Wesentliche ersehn. was seit vier Wochen hier vorgekommen ist. Ich war un= wohl (überarbeitet und Bruftschmerzen infolge bavon) und Emilie ist es jest. Sie hat sich gründlich erkältet, um jo gründlicher als Du ihren Eigensinn kennst, wenn man ihr irgendeinen vernünftigen Rat gibt. Heute schickt' ich zu Morris; es ist nicht bedenklich, und nach 14 Tagen. benk' ich, wird sie nicht nur wiederhergestellt sein, sondern, was auch von Wichtigkeit ist, die Dinge hier mit freund= licherem Auge ansehn. Im allgemeinen muß ich sie loben; hundert Frauen würden sich viel schlimmer benehmen und ihrem Mann jeden Tag versichern: sie könnten hier nicht leben; es gabe hier keinen Weißkohl und die Kartoffeln konsumierten zu viel Butter.

Daß Lieschen mitgekommen ist, ist in der Tat ein großes Glück; — es würde sonst gar nicht gehn. Ihre Ruhe, resp. ihre Pomade ist hier durchaus angebracht; auch hat sie wohl jenen Fontaneschen Charakter, der sich in alles sindet, in Klugheit und Dummheit, in Noblesse und Gewöhnlichkeit, in Freundschaft und Gleichgültigkeit, voraussgeset, daß er selber nicht malträtiert wird und genug zu essen hat. Ich habe auch viel davon und ertrage drum

<sup>\*)</sup> Ende Januar 1856 war Frau Fontane mit ihrem Söhnchen George und ihrer jüngsten Schwägerin Elise Fontane nach London gekommen, wo sie bis Mitte Mai verweilten.

<sup>\*\*)</sup> Apotheter Hermann Sommerfeldt (bamals in Letschin, fpater in Berlin), ber Gatte von Fontanes altester Schwester Jenny.

die Trennung von meinen Berliner Freunden, die ich herzlich und aufrichtig liebe, viel leichter als Emilie.

Auch über Lieschens Wesen und Benehmen will ich mir erlauben, Dir ein Wort zu fagen. Bielleicht, daß Du es für richtig hältst und eine Art Gebrauch davon machst. Ich glaube nämlich, daß sie zu den Naturen gehört, die man völlig fich felber überlaffen muß. Gie ift dickföpfig, rechthaberisch und kann nicht den kleinsten Tadel ertragen. Das ift ihre Natur so. Darunter versteh' ich: fie ist, sich selber und ihrem bessern Einsehn zum Trot. leicht gereizt und braucht Zeit, ihren augenblicklich auf= steigenden Arger durch ihr Rechtsbewußtsein zu überwinden. Solche Naturen muß man nicht ziehn wollen, und felbst die Autorität der Eltern scheitert daran. Umgekehrt, über= läßt man fie sich selbst, so entwickeln sich alle jene Eigen= schaften, die Dickföpfe zu haben pflegen. Sie erfassen bas eine oder andre mit Eifer und lassen nicht eher los, als bis fie's überwunden haben. Sind fie vier Wochen lang faul, so laffe man sie faul sein; sie werden dafür in den nächsten vier Wochen besto fleißiger sein. Bermahrloste Menschen gibt es wenige, und gute Kräfte liegen in jedem von uns. Diese guten Kräfte werden herren über unfre Schwächen und schlechten Gigenschaften, wenn die letteren nicht durch Dinge, die von außen herantreten, fünstlich gesteigert werden. Strenge ist gut und Tadel ist gut; aber es gibt Naturen, die beides nicht ertragen können und die der steten Aufmunterung und felbst übertriebener Anerkennung bedürfen. Bas sind unfre Grundfehler, immer vorausgesett, daß wir nicht von Natur bösartig find? Wir find faul, bequem, begierig, rechthaberisch. Den einen kuriert man mit Maulschellen und er küßt einem nachher dankbar die Hand. Bon. Der andre kann diese Kur und alles, was ihr ähnlich sieht, nicht ertragen. Da

muß man Zeit, Leben, Berhältniffe wirken laffen, und fie wirken allemal. Wer sich nie gewaschen hat, wird sich maschen, wenn seine Sitelkeit ober sein Talent ihn in eine Gesellschaft führt, wo es Mode ist, sich zu waschen; wer nie zur rechten Zeit aufsteht, wird die Stunde nicht verichlafen, wenn er vorhat, in die fächsische Schweiz zu reisen; wer nie eine Sandarbeit gemacht hat, wird eine Börje zusammenprudeln, wenn der berühmte Liebesfrühling fommt, und wer nie Strümpfe geftrickt hat, wird fie ftricken, wenn zwei kleine Jungens da sind, die Strumpfe ge= brauchen. Ich fönnte Dir an meinem eignen Leben am besten dartun, wie Rechtsbewußtsein, Pflichtgefühl, Gitelfeit, Shrgeiz, einzelne (aber fehr wenige) Neigungen in Runft und Wiffenschaft, durchaus reformierend auf meine ganze Natur eingewirft und mich aller Faulheit usw. zum Trot schließlich - mit ber gewöhnlichen Elle gemeffen - zu einem passablen Menschen gemacht haben. Wie mir aber, jo ergeht es der Mehrzahl aller Menschen. Ich war auch außer mir, als ich einen Säbel und einen - Ochsenziemer zu gleicher Zeit geschenft erhielt, und eine ähnliche Inde= pendenz steckt wohl in uns allen.

Wenn Du Liesen ruhig gewähren läßt, bild' ich mir nicht ein, daß sie plöglich viel sleißiger und liebevoller sein wird! Aber sich erlich auch nicht weniger, und wenn man dasselbe Resultat ohne Schelte haben kann, warum nicht? Nimm dies nicht als Klugschmuserei auf. Am allerwenigsten bilde Dir ein, daß Lieschen geklagt hätte; das liegt gar nicht in ihrem Charakter. Ich schreibe es nur, weil ich au fond gegen Lieschen eingenommen gewesen bin und jetzt erprobt zu haben glaube, wie man versahren muß, um ganz gut mit ihr fertig zu werden. Und nun leb wohl. Wie immer Dein Theodor.

Sonnabend. Ich schrieb ben Brief gestern abend;

in der Nacht kamen mir allerhand Bedenken, ob ich ihn abschicken solle. Emilie las ihn eben durch und meinte: Du würdest die gute Absicht nicht verkennen. Das laß mich denn hoffen. Auch glaub' ich, daß man in einem gewissen Alter solche Fragen mit seinen eigenen Eltern besprechen darf. Dein Theodor.

22)

London, d. 20. Mai 1856.

Meine liebe Frau.

Gott sei Dank, daß das Wasser hinter Euch liegt. Ihr werdet's wohl so bald nicht wieder passieren! Gebe Dir Gott eine weitere glückliche Reise und vor allem einen frohen Empfang. Ich denke, man wird Dich nicht im Stich lassen und den Mut und die Vernunft anerkennen, die wir an den Tag gelegt haben. Verzweisle nur nicht gleich, wenn Dir irgend ein Blick mißfällt oder irgend ein Vort minder freundlich an Dein Ohr schlägt, als Du es glaubst erwarten zu dürfen. Ich din nach der Seite hin ohne Sorge; das Glück kann man nicht zwingen, aber die Liebe und Anerkennung der Menschen kann man sich erobern, und was wir davon hatten, haben wir nicht verwirkt.

Am Sonntag aß ich bei Schweißer. Wir gingen zu ihm, ohne den weiten Weg über mehr als 20 Worte zu sprechen. Er war ganz mürbe und ich, im Verhältnis zu dem armen Teufel, eine lustige Figur. Bei Tisch holte er eine Flasche Marsala, die ihm sein Vetter geschieft hatte. Beim dritten Glase wurde ihm besser, und er erklärte mit geröteter Nase, daß es doch für alles ein Heilmittel gebe. Seine ganze Unterhaltung bezeichne ich am besten, wenn ich sie eine ununterbrochene Reihenfolge versteckter Liebeseerklärungen (nicht gegen mich) nenne. Zulegt bracht' ich ihn wieder in Ordnung und er sprach wie ein vernünftiger

Mensch. Mich würde sein Zustand mehr zum Mitleib stimmen, wenn ich nicht wüßte, daß er in solchen Unfällen Routine hat, und daß sein Leiden nur so lange dauert, bis eine andre reine Flamme in ihm glüht.

Gestern, wie Du durch Direktor Metel bereits ersfahren haben wirst, hab' ich an dem ziemlich sleischlosen Knochen der Sonnabend-Festlichkeit\*) zu nagen gehabt. Es ist langweilig und eigentlich unter meiner Würde. Wer sich überzeugen will, daß ich ein Fest beschreiben kann, der lese meinen "Ball in Paris" und lasse mich dann in Ruh. Ich sühle, daß ich mehr Poet als Bedienter bin. Auch Spaltenfüllen ist nicht mein eigentlicher Beruf.

In 23 New = Ormond Street ist alles beim alten. Beide Zimmer haben sich eher etwas verschönt, oder ich finde sie erträglicher, weil sich mein Auge an diese eng= lischen Räuberhöhlen mehr gewöhnt hat. Schlimm ift's, daß ich mich vor allem ekle und selbst dem Wasser, mit dem ich Gläser und Tassen zuvor säubere, nicht recht traue. Geftern bei Simpson war auch alles schlecht. Ich freue mich auf Paris, auf seine Galerien und - seine Rüche. Doch das bleibt vorläufig noch unter uns. Hier bauernd zu leben, scheint mir mehr und mehr unmöglich. Ein Dutend der verschiedensten Dinge wirken zusammen und förperliche Ursachen kaum minder als geistige. Ich ware unglücklich, wenn ich noch fünf Jahre lang zwischen beef und mutton abwechseln müßte. Du Glückliche, die Du nun wieder weiße Rüben haft und reellen Kalbsbraten und gelegentlich ein Glas Wein.

Laß bald von Dir hören und sei der steten Liebe versichert Deines Theodor.

<sup>\*)</sup> Gin von bem preußischen Gefandten, Grafen Bernftorff veranstaltetes Fest.

23) London, d. 2. Juni 1856.

Meine liebe Frau.

Ich habe heute früh Deinen Brief erhalten, der sehr lieb und gut und vernünftig ist. Ich bedaure, daß ich nicht ausführlicher darauf antworten kann.

Man münscht entschieden, daß ich bleibe; ja, man wünscht es so entschieden, daß man mir in gewissem Sinne droht, und zwar dadurch und insoweit, daß man mir feine verbesserte Lage bei meiner Rücksehr in Aussicht stellt. Mit großen Herren ist schlecht Kirschen essen und der arme Teusel muß sich zuletzt drein sinden. Es ist auf der andern Seite auch kein Zweisel, daß man die besten Absichten dabei hat und mir Gelegenheit geben will, mich so tüchtig und brauchbar zu machen, wie nur möglich. Das dürsen wir nicht vergessen.

So denn also Trennung bis Weihnachten. Lag uns das zunächst festhalten. Wird noch mehr gefordert, so haben wir wenigstens ein vier- bis fechswöchentliches Wiedersehn in Aussicht. Das Traurigste ift und bleibt, daß Du wieder einer schweren Zeit entgegengehst, ohne mich zur Seite zu haben. Suche Dich darin mit Er= gebung zu finden und vertraue auf Gott und gute Menschen. Gib Dir Mühe, es von der leichten Seite zu nehmen; man kann sich selber zureden und sich das Unplausibelste plausibel machen. Sage Dir, daß es gut für mich sei, nicht direkt die Junggesellenschaft mit der Wochenstube zu vertauschen; male Dir aus, wie nett es sein kann, wenn ich zur Taufe komme; rufe Verstand und Phantasie zur Hilfe gegen das Gefühl. Unser Leben soll nun 'mal anders fein, wie das andrer Leute, und in letter Instang ift es gut, daß es fein Alltagsleben ift.

Grüße und Küffe Dir und dem boy von Deinem Theodor.

57

London, d. 5. Juli 1856.

1856.

24)

Meine liebe Frau.

Über Deinen heut' früh erhaltenen Brief hab' ich eine rechte Freude gehabt. Das Unwohlsein des Kindes ift, denk ich, von keinem Belang. Solch Fieber jagt andre Rrankheiten fort; nur muß es sorglich traktiert werden, b. h. Rückfälle dürfen nicht vorkommen.

Daß Du an Deiner Wohnung Freude haft, freut mich mit, und daß Du wohl und munter und vertrauensvoll bist, freut mich noch viel, viel mehr. Alle Duckmäuserei und Kopfhängerei ift mir verhaßt; einen respektablen, orbentlichen Schmerz weiß ich zu achten, aber jeder Schmerz, der doch zulett nichts andres ist wie Verstimmung und der jede Minute in Seiterkeit umschlagen kann, ist mir min= bestens langweilig. Ich wünsche recht sehr, daß Du ein gesundes Kind zur Welt bringft; das Geschlecht ift, vorläufig, gleichgültig, und alles wird dankbar akzeptiert. Nur feine allzu elenden Bürmerchen; es ift eine Art Chren= sache. Also nimm Dich zusammen und tu das Deine. Man schreibt mir sonst auf den Grabstein: seine Balladen waren strammer als seine Kinder.

Morgen (Sonntag) reif' ich nach Canterbury, einmal um Canterbury zu fehn, und zweitens, um meinem auten B. auf 24 Stunden zu entfliehn. Es gibt doch wenig Menschen, mit benen man es aushalten kann. Gin guter Rerl, aber total ichiefgewickelt. Gin bifichen Talent wie Bärme im Leibe und doch flietschig geblieben.

Laß bald wieder von Dir hören, halte Dich tapfer. fuffe ben Jungen, gruße Mercfels und fei gefüßt von Deinem Theodor.

25) London, d. 15. Juli 1856.

Meine liebe Frau.

Am Sonnabend Abend kam ich von einem Ausfluge nach Minster nach London zurück, und zwar im schönsten Kieber von der Welt. Auf dem Tisch lag ein Brief von Metel. Ich dachte, er würde mich furieren. Ich ärgerte mich aber (zum Teil, wie ich gern zugebe, eine Folge meines fieberhaften Zustandes) furchtbar über den ganzen Brief, felbst über die Stellen, die es gut mit mir meinen, und gang besonders über die unerhörte Knauserei im Geld= punkt, die soweit geht, daß, wenn es sich um die Zuruckerstattung von ausgelegtem Gelde handelt, mir ganz ruhig der Bescheid gegeben wird: man wolle sehen. Das ewige Geld-Erbitten ginge nicht; man hoffe indes, das sich die Sache werde arrangieren laffen. Mir schwindeln die Sinne dabei; ich versteh' das nicht, will es auch nicht lernen. Was ich dabei fühle, ift nur immer wieder das Eine: der preußische Staat hat jo lange ohne literarische Rommandite in England bestanden, daß er vermutlich auch ferner ohne eine folche fertig werden kann. Wenn er aber (und ich will ihm das hoch anrechnen) anders über die Sache benkt, wenn er hier einen Agenten mit offnen Augen und Ohren wünscht, so muß er den Agenten danach be= handeln. Wenn das arme Luder aber (als wie icke) immer nur daran zu denken hat, ob er auch Geld genug behält, fich die Stiebeln besohlen und die Flanelljacken maschen zu lassen, so ist es mit allem freien Geist, mit aller wahren Beobachtungsmöglichkeit vorbei und das ganze Filial ift feinen Schuß Bulver wert.

Heut' hatt' ich einen Brief vom Alten. Mich rühren immer seine 7 Sgr., die er spendiert. Doch glaub' ich, halb schreibt er aus Liebe und halb, um dem dummen Volk in Freienwalde zu zeigen, daß er mit London in

Korrespondenz steht. Die Aufschrift ist nämlich heut' mit Riesenbuchstaben gemacht.

Biele Grüße an meine gute Mama und Lieschen, wenn sie gerade in Berlin sein sollten. — Bon einem Fall, den ich in Margate getan, hab' ich mich wieder ersholt, wiewohl der halbe Arm braun und blau ist. Aber Fieber hab' ich noch immer und möchte jedem die Zunge 'rausblöken. Dein Theodor.

26) London, d. 19. Juli 1856. Meine liebe Frau.

Mein gestern geschriebener Brief an Dr. Metel schließt folgendermaßen ab:

"Ich habe zugesagt, bis Neujahr hier zu bleiben und gleichviel ob mit, ob ohne Schulden, ob unter anständiger Eristenz oder unter Entsagung — ich werde mein Wort halten. Aber wenn dann nicht Rat geschafft wird, so kann ich feine weitere Veranlaffung haben, um jahraus, jahrein entfernt von Heimat, Frau, Kind und Freunden zu leben und — mutton chops zu effen. Wenn die Fonds nicht reichen, nun so lasse man die Filiale wieder eingehn. Es gabe noch ein andres Mittel, mich, unter den äußersten Entbehrungen selbst, hier zu fesseln. Man zeige mir eine bestimmte Aussicht, man fage mir: "das ift Dein Lohn"; aber unter Sorgen hier leben, um mit Sorgen ichließlich in die Seimat zurückzukehren, ist wenig verführerisch. Ich fürchte nicht, daß Sie das alles unbillig finden werden. Das Kurze vom Langen ist: ich halte hier aus; wenn man aber will, daß ich länger hier bleiben foll, so tue man auch etwas, entweder um mir das Leben hier er= träglich zu machen ober um mich durch die Aussicht auf eine Zukunft die Gegenwart und ihre Ent= behrungen vergessen zu lassen."

Ich darf wohl fagen, daß ich ein gutes Recht habe, jo zu sprechen. Die poplige Unteroffizierswirtschaft ber preußischen Verwaltung ist einfach lächerlich. Wollen sie einen Menschen, der nun 'mal ein Offizier ist, in ihrer Beamtenarmee verwenden, so sollen sie ihn nicht traktieren wie einen Gefreiten. Diese Impotenz aller Magregeln, dies Wollen und nicht Können, dies Beftreben, einen literarischen Gesandtschaftsattaché aus mir zu machen und mich zu bezahlen wie einen Gesandtschaftsbedienten das alles widert mich an. Es hilft mir nichts, daß 1200 Taler in Berlin viel Geld find; hier ift es wenig. - Wenn Gott mich gefund erhält (dies ift das Allerwichtigfte), so ist mir vor meiner Zukunft nicht bange. Wenn ich tüchtig arbeiten will, so tüchtig wie ich hier es muß, so fomm' ich auch in der Heimat erträglich durch. Literatur= machen ift mir ein Greuel, aber Stundengeben in Dingen, die ich verstehe, ist mir eine Freude. Unter "Literatur= machen" versteh' ich natürlich bloß das Schreiben für's tägliche Brot und das 'Rumhöfern mit so und soviel Manuffripten unter'm Arm. Mein gefunder Sinn lehnt fich auf gegen diese Schmadderei.

Un Mutter und Lieschen die herzlichsten Grüße. Dein Theodor.

27)

London, d. 28. Juli 1856.

Meine liebe Frau.

Heut' früh erhielt ich Deine freundlichen Zeilen vom Sonnabend. Daß sie einigen Krieg und Streit enthalten, schadet nichts, wenigstens nicht die Mitteilung davon; denn ich mute Dir nicht zu, mir immer Rosen und Lavendel zu schicken.

Du hast einen großen Fehler in Deinem Charakter, ber mir in bezug auf meine Person nachgerade lächerlich

geworden ift, der aber von andern (die das nicht voll so oft durchgemacht haben) nicht ebenso humoristisch getragen werden kann — bas ift das äußerste Schwanken in Deinen Gefühlen für und in Deinen Ansichten über andre Menschen. So lange Leute Dich gleichmäßig freundlich behandeln, geht alles seinen guten Weg; so wie Du aber mal einen Tadel, ein hartes Wort, einen abschlägigen Be= icheid, eine kleine Zurücksetzung oder zufällige Vernachläffi= gung hinnehmen sollst, so ist es vorbei. Ich muß auch hier wieder sagen, daß das eine allgemeine menschliche Eigenschaft ift und daß ich selber ein gut Teil davon habe. Aber während andre Menschen (wenn sie Bildung und Ginsicht genug besitzen) ihrem Arger den Zügel anlegen und ihn bemeistern, läßt Du ihm völlig freien Lauf, und wer heute noch ein Engel war, kann morgen in Deinen Augen ein Teufel sein. Was Dir fehlt, ist eine billige und gerechte Erwägung der Erscheinungen und Nachsicht und Duldsamkeit. Salte immer fest, daß mir alle felten binter unferm Rücken gelobt werden; und wenn uns folch' Tadel später zu Ohren kommt, so mussen wir ihn tragen können. Die beste Antwort ist die, daß man nichts von ben Eigenschaften zeigt, die einem vorgeworfen werden.

Alle Menschen, die nicht fest sind in ihrem Gefühl und ihrem Urteil über andre, werden nur selten schwäche ist, genannt (wiewohl es in den meisten Fällen Schwäche ist), sondern falsch. Mit falschen Menschen hat aber niemand gern was zu tun, und wenn sie nicht anderweite glänzende Sigenschaften haben, die solchen moralischen Fehler verzessen lassen, so geht man ihnen aus dem Bege. Ich glaube, daß Du diesem harten Urteil vielsach ausgesetzt gewesen bist, und doch hab' ich persönlich die Überzeugung, daß Du weniger falsch bist als die große Mehrzahl der Menschen. Gerade wenn Du falsch wärest, würdest Du

Deine Empfindungen mehr verstecken; aber das Hin= und Herschwanken zwischen Liebe und Haß, zwischen Lob und Tadel gilt nun mal für Falschheit und nicht für Unsbeständigkeit. — Doch nun sei es genug davon.

Was Du mir über Papa mitteilst, ist nicht erbaulich. Doch hab' ich mich schon baran gewöhnt, alle Nachrichten aus jenem Quartier mit Borsicht aufzunehmen. Laß ihn noch ein paar tausend Taler verkräschen, wenn's ihm Spaß macht. Laß den alten Herrn seine zehn Jahre noch leben, und wenn er Appetit auf holländische Sauce hat, so gib ihm noch ein Sidotter extra. Alles, was die Leute gegen ihn beibringen, ist doch zum größten Teil nur Klugschmuserei.

Gestern war ich also auf Vicknick. Wieder im Sampton= Court, auf derfelben Wiefe, an derfelben Stelle. Mein Körper war noch mal jugendlich; ich lief mit Schweißer um die Wette, sprang und kletterte wesentlich beffer und warf ihn beim zweiten Ringen (trot aller seiner Künste) zum Jubel der Versammlung bin. Ich merkte deutlich, daß ich au fond viel ftärker war; benn ich purzelte das erste Mal nur durch eins seiner Kunststücke und weil ich die Attacke machte; das zweite Mal war ich bereits halb erschöpft und warf ihn doch ohne besondre Anstrengung. Es ift eigentlich nicht Gitelfeit, daß ich Dir das schreibe, sondern eine Art kindliche Freude darüber, daß die alten Gebeine immer noch halten, und daß man es felbst mit dem jungen Volke siegreich aufnehmen kann. Geisteskraft ist gut, aber Körperfraft ist auch nicht übel. Als ich zu Hause fam, war ich noch zwei Stunden bei Wilmots, die, glaub' ich, die Hoffnung unterhalten, die "Gemeinde" burch einen "foreigner" zu erweitern. Der foreigner ist aber wie ein Aal und hat andre Majestäten gesehn; auch bas Baptistentum wird ihn schwerlich bekehren. Mir gegen=

über saß eine Miß White, eine junge Dame von 22, die als Missionärin nach Ostindien geht, bildschön, wahrhaftig wie ein Engel, und die unaffektierte Vornehmheit einer Fürstin. Ich weiß nicht, wo sie's hernehmen. Wenn ich an die Gräfin H. denke! himmlischer Vater — der reine Nähspuz dagegen. Es hilft alles nichts, nicht die einzelnen Menschen und nicht ihr Geist, aber die ganze Race ift uns leiblich überlegen. Es ist ein feinerer Schlag Menschen. Miß White geht vermutlich nur nach Indien, um nach 14 Tagen verheiratet zu sein; das soll nämlich jedesmal stattsinden. Küsse den doy und sei geküst von Deinem

28) London, d. 2. August 1856. Meine liebe Frau.

Ich sitze hier in der prallen Vormittagssonne und koche ganz leise wie ein Topf am Feuer. Es ist un= möglich, "bei die Sitze" lange Briefe zu schreiben.

Daß mit Mutter wieder das alte gute Einvernehmen hergestellt ist, freut mich aufrichtig. Glaube mir, es ist besser. Erinnere Dich namentlich auch daran, daß sie in verzwickten Situationen immer Dir und nicht mir zur Seite gestanden hat. Du kannst Dich also über schwiegers mütterliche Parteilichkeit und Ungerechtigkeit im alls gemeinen nicht beklagen. In betreff einer Amme kann ich von hier aus wirklich keinen Rat geben. Alle Ammen sind greulich, aber notwendig. Darin liegt ohngefähr mein Rat, d. h. nimm eine und bezwinge Deine Abneigung in dem Gefühl, daß solche lebendige Milchquelle nötig ist. Fühlst Du vorher, daß Du das nicht kannst, so nimm lieber keine. Sonst entsteht Arger, Du wirst krank, die Amme auch und schließlich auch das Kind. Nur so viel

sei schon heute gesagt: laß Dich nicht durch Ökonomie und Geldrücksichten abhalten, eine Amme zu nehmen. Es muß beschafft werden, und so viel werd' ich doch wohl von hier aus zuverdienen.

Das Fortepiano kaufe ja; es ift ja halb geschenkt, und wenn wir, was Gott verhüten wolle, in Rot kommen sollten, können wir eine ähnliche Summe immer wieder erhalten. Übe Dir doch die Freischütz-Duverture ein. Ich hörte sie am Mittwochabend in Surren-Garbens, wohin ich einsam hinausgefahren war. Es ist eine Musik, als ob Himmel, Erde und Hölle miteinander fprächen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz aufgeschnappt und mich seiner bloß wieder erinnert habe oder ob ich in dem Augen= blick es so empfand. Es ist großartig. Daran, daß ich anfange, an Musik Gefallen zu finden, merk' ich deutlich, daß ich alt werde. "Geist" hat seine angestaunte Rolle ausgespielt und "Seist" kann mir völlig gestohlen werden. Musik und die schönen Linien einer Statue fangen an, mir wohl zu tun; die Sinne werden feiner, und die erfte Regel des Genuffes lautet: nur keine Anstrengung. In der Jugend ist das alles anders.

Über meinen Simpson hab' ich mich geärgert, weil der alte Kerl mich mit einer gewissen Absichtlichkeit vernachlässigt. Für einzelne Menschen muß ich in meinem Wesen etwas Unleidliches haben. Viele, glaub' ich, halten mich für hochfahrend, und das din ich doch eigentlich nicht. Ich will als ein Gentleman gelten und behandelt sein; das ist alles, was ich fordere. Diese Es und Tischfrage ist für mich sehr wichtig, ohngefähr wie die Dienstmädchenstrage für eine Hausfrau. Man kann drei Tage lang schlecht essen, aber fünf Monate lang, das geht nicht; dem ist mein Magen nicht mehr gewachsen. Fahr' ich nach Piccadilly oder Regent-Street, so ist es noch teurer, macht

Kahrkosten und liegt außerhalb meines Wegs; denn ich muß des Lesens halber in den Diman zurück. — Es ift ein schnurriges Leben, das ich hier führe, — beneidens= wert und trostlos zugleich. Wenn es hinter mir liegt, werd' ich an seine großen Vorzüge mit Sehnsucht zurück= benken, aber in der Gegenwart fehlt ihm doch das Beste: Frau, Rind, Beimat, geiftige Gemeinschaft und Die Achtung und Anerkennung, die man sich in der Beimat erworben hat. So lange man reift, entbehrt man das alles nicht, wenn man aber in der Fremde lebt, fühlt man beständig diesen Mangel. Geld ift das einzige erträgliche Rettungsmittel, und das hab' ich nicht. Mit= unter bin ich wütend darüber. Man könnte mir ant= worten: Freund, wo ift die Grenze? Darauf erwidre ich einfach: Lothar Bucher\*) erhält 2000 Taler, jedes Feuilleton extra bezahlt und 3. B. mährend seines vor= jährigen Aufenthalts in Paris noch einen Rulage= Napoleon d'or pro Tag. Ich gebe gern zu, daß Buch er in seiner Art ein ausgezeichneter Mensch ift, und daß ich ihm auf den meisten Gebieten nicht das Wasser reiche. Aber diese größere oder geringere Verdienstlichkeit hat mit der Geldfrage nichts zu schaffen. Man gibt ihm so viel. weil er so viel braucht, und wenn die Regierung hier eine Art Trub-Bucher haben oder heranbilden will, so muß fie ihn nicht schlechter bezahlen. Rurz gesagt, anstatt hier wie ein Gentleman leben zu können (was ich müßte, wenn ich meine Aufgabe in Wahrheit erfüllen wollte), leb' ich wie ein armer deutscher Literat, mit flumpsigen Stiefeln, alt= modischem, etwas abgeschabtem Frack und gar keinen ober ichmutigen Sanbichuben. Daß mir perfönlich an

<sup>\*)</sup> Damals Korrespondent der Berliner "Nationalzeitung" in London.

Th. Fontanes Briefe an feine Familie. I.

jolchem Bettel nichts liegt, weißt Du; ich weiß aber, daß, um in der Gesellschaft zu leben, man gewissen Borschriften und Forderungen auch in bezug auf seinen äußern Menschen nachkommen muß, und das kann ich nicht. Man nennt uns hier ohnehin "dirty Germans"; bis zu einem gewissen Grade haben sie recht.

Kuffe den Sußen und sei herzlich geküßt von Deinem Theodor.

29) Paris\*), d. 14. Oktober 1856. Hotel du Louvre. Meine liebe Frau.

Seit heut' früh fünf Uhr bin ich hier. Das Großartigste, was ich von Paris bis jett gesehn habe, ist das Hotel, in dem ich wohne. Im übrigen läßt sich mein Entzücken halten. Etwas mag an meiner Stimmung liegen, aber nicht alles. Es kommt mir alles so räuber= haft vor; eine Unmasse konfiszierter Gesichter, und bei aller Pracht und Schönheit doch auch furchtbar viel Plunder. — Mein Entzuden wird schwerlich sehr wachsen. Die Größe der Stadt imponiert mir nicht, denn gegen London ist es ein Quark; die Kinkerlitchen und "geschmackvollen Ar= rangements" aber lieb' ich nicht, wenn sie nicht mehr sind als Schein. Für 20 Francs kann ich nicht effen, einmal weil ich das Geld nicht dazu habe, und zweitens, weil es allein nicht schmeckt; und was nun gar die Kneipen= wirtschaften und das geputte Elend angeht, so hab' ich ein Grauen davor und wollte, ich hätte die pflichtschuldige

<sup>\*)</sup> Fontane hatte im August 1856 ben von ihm für die preussische Politik gewonnenen Eigentümer des "Morning Chronicle", Mr. Elover, auf einer Reise nach Berlin begleitet und fich dort eines zweimonatlichen Arlaubes erfreut. Die Rückreise erfolgte in Eesellschaft des Direktors Dr. Metel über Süddeutschland (Bamberg, Nürnberg, München, Um, Stuttgart, Mannheim) und Paris.

Besichtigung dieser Sehenswürdigkeiten hinter mir. So bleiben denn nur die Kunstschätze, und von ihnen hoff' ich das Beste. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß ich 14 Tage hier bleibe, länger gewiß nicht.

Taufend herzliche Grüße Euch allen von Eurem Theodor.

30) Paris, d. 16. Oktober 1856. Meine liebe Frau.

Seut', an unserm Hochzeitstage, muß ich doch ein paar Beilen schreiben; ich versäume auch nicht viel, benn eigent= lich ennunir' ich mich. Um nicht ungerecht zu sein: die Schuld liegt an mir und nicht an Paris. Die Stadt wie ich mich nun im Laufe von drei Tagen überzeugt habe - ift beides, schon und großartig, aber bleibt und das ist ihr einziger Fehler — an Großartigkeit, und meinem Geschmacke nach auch an Schönheit, doch hinter London zurud. Überall, das jei wiederholt hervorgehoben, bemerk' ich etwas Diebshöhlenhaftes, oder im gunftigsten Fall einen prahlenden, aber verdächtigen Lappen, der die Blöße oder den Schmut nur fo obenhin verbirgt. Biel= leicht finde ich London nur deshalb schöner, weil es inter= effanter ift. Der Montblanc ift nicht absolut schöner als die Müggelberge; er ift nur imposanter und da= durch schöner. Als ich vor 41/2 Jahr nach London ging, hatt' ich dort auch nichts und war noch dazu unendlich viel bedrückter als jest. Nichtsdestoweniger hatt' ich Momente äußerster Befriedigung, wenn ich meine oft beichriebenen Themfe= oder Omnibusfahrten machte. Bär' ich damals statt nach London nach Paris gegangen, so würde der Eindruck ziemlich derselbe gewesen sein; aber das ist nun doch 'mal nicht geschehn, und London hat die

Fettaugen meiner Begeisterung abgeschöpft. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Paris hat auch gar nicht die Absicht, an Großartigkeit des Lebens und Treibens mit London zu konkurrieren. Es will vor allem bilben, belehren, unterhalten. Ich bin fest überzeugt, daß es darin, besonders mas das "Pläsir" angeht. London unendlich überlegen ift, aber ich bin nicht in der Lage, von diefer Überlegenheit zu profitieren. Db die hiesigen Museen und Galerien besser sind als die eng= lischen, ift, beiläufig bemerkt, noch sehr die Frage. Aber zugegeben, daß sie's sind, so gehört doch ein monatelanger Aufenthalt dazu, um diese Vorzüge völlig als solche zu erkennen und zu mürdigen. Diese Galerien sind mein Troft, aber sie können doch nicht alles tun. Nun kommt die Hauptsache: das Vergnügen, die Unterhaltung. Ja, bu lieber Simmel! Wenn ich 20 Jahre mare und ein junger Graf (oder ein brillant bezahlter Kommis, was jo ziemlich dasselbe ift) und eine Grisette hielte und eine Loge im Theater hatte und leichten Sinnes ware und Schulden machte und gut französisch spräche - ei, da möchte das ein kostbares Leben sein, ein Leben, an das man noch mit Freuden zurückbenft, wenn man die Gicht hat und mit dem Kopfe wackelt. Aber aus einem Kaffee= haus in's andere fallen und immer wieder schwarzen Kaffee trinken und "Constitutionel" buchstabieren, das ist doch wirklich ein erbärmliches Veranügen und mehr eine Arbeit als ein Genuß. Um sich hier zu amüsieren, bedarf es gemisser auter und schlechter Eigenschaften, die ich beide nicht habe. Zunächst muß man französisch können, und das ist die eine große Tugend, die ich nicht habe. Außer= bem muß man Libertin sein, Hazard spielen, Mädchen nachlaufen, Rendezvous verabreden, türkischen Tabak rauchen, das Billardqueue zu handhaben wissen usw. Wer

von alledem nichts hat und weiß, der ist ein verlorenes Subjekt und tut gut, seine Koffer zu packen, wenn er sich den Schwindel angesehn und seine Kunstvisiten im Louvre und in Versailles beendigt hat. Ich gehe erst wieder hiersher, wenn ich genug französisch weiß, um an dem geistigen Leben und Treiben einigermaßen teilnehmen zu können, und dann geh' ich nicht allein her, sondern in Gesellschaft, und zwar, so Gott will, mit Dir.

Diesen Brief, sei so gut, an Papa zu schicken. Schreib' ihm dabei, er sollte noch einen eignen Brief empfangen; ich trüge indes Sorge, daß mein nächster an ihn gerichteter Brief weniger aussiührlich werden könnte, und so läge mir daran, daß ihm die heute deponierte Weisheit nicht entginge. In der Tat kann ich schwerlich was anders oder gar Neues schreiben, und bringt man dieselbe Ware zum zweiten Male zu Markte, so ist sie durch langes Stehn eher schlechter als besser geworden.

Nun leb' mir sehr schön wohl; tausend Küsse Euch allen: Mama, Lieschen, dem boy und Dir von Eurem Theodor.

31) Paris, d. 19. Oktober 1856. Mein lieber, guter Papa.

Emilie hat Dir hoffentlich meinen letzten Brief zur Durchsicht geschickt, und Du weißt beim Eintreffen dieser Zeilen bereits, daß ich die große Frage "London oder Paris" zugunsten Londons beantworte. Es ist schwer zu sagen "warum". Diese lange Linie vom Louvre bis zum Arc de l'Etoile ist schön und groß und hat in London nicht ihresgleichen; die Boulevards, das Palais Royal und die neue Rue Rivoli (wo man, ohngefähr so lang wie unsre Linden sind, unter Arkaden geht) sind einzig in ihrer

Art; und die Pläte sind teils größer, teils schöner, teils interessanter, als sie London aufzuweisen hat. Aber all' das kann meine Totalansicht nicht umstoßen. Wer mit einem Dampser von Hamburg kommt und die Themse erst bis zur Londonbrücke, dann bis zur Westminsterabtei und den neuen Parlamentshäusern hinaufsährt, der hat mehr gesehn, als ganz Paris ihm bieten kann. Paris ist ein vergrößertes Berlin, London ist eben London und ist mit gar nichts andrem zu vergleichen. Paris ist eine sehr große Stadt, London aber ist eine Riesenstadt, d. h. sie macht den Eindruck, als sei sie nicht von schwachen Menschen, sondern von einem ausgestorbenen Geschlecht gebaut, dessen kleinste Leute alle sechs Fuß maßen.

Begiebt man sich in die Straffen, so fällt einem, je nach dem Stadtteil, den man passiert, entweder die Schlicht= heit und Anspruchslosigkeit oder die Gediegenheit und der immense Reichtum auf. Paris macht im Verhältnis dazu einen dürftigen, gezierten Gindruck, mas der Berliner "poplig" nennt. Man sieht viele Taufende von blitenden Läden, aber man hat keine Courage, irgendwas darin zu faufen, weil man die Reellität der Leute bezweifelt. Es fommt einem vor, als sei alles auf Beschwatung und Verführung abgesehn. Die Läden haben die Form einer läng= lichen Wurst und sind auch wirklich nicht viel größer; Gas und Spiegelscheiben tun das Befte. Dahinter ift noch ein Käfterchen von der Größe einer Nufschale; das ift das Kamilienzimmer. So leben viele, viele Taufende. Manchem mag das gefallen, aber mir wird nicht wohl dabei. Wenn ich nun London dagegen nehme. Ja, da passier' ich halbe Meilen lange Strecken, in denen man gar nichts sieht, aber das schadet auch nichts. In den öftlichen Vorstädten wohnen Hunderttaufende von armen Leuten; sie find nichts, sie haben nichts, aber sie wollen

auch nichts icheinen. Man nimmt gar feinen Gin= druck mit heim, weder einen schlechten noch einen guten; man weiß einfach, man hat eine halbe Stunde lang in einem Armenviertel zugebracht. Nur Schnapskneipen (und das ift allerdinas ein Übelftand) hat man bemerkt. Kommt man nun aber nach der City, welche Gediegenheit da in bem ganzen Stadtteil, der die St. Paulsfirche umgibt! Die Raufläden stroßen von Warenreichtum. Und nun im Westend, in Oxfordstreet und Regent-Street! Alles funkelt von Gold und Silber, von Samt und Seide, und es funkelt so, daß man gleich merkt: ha ha, hier ist was dahinter. Kommt man dann in die wahrhaft noblen Quartiere, in das Weftend des Westends, so fällt die Buntheit der Läden fort, aber endlos ziehen sich nun die Wohnungen der reichen Leute bin. Man kann von diesen Wohnungen nicht behaupten, daß sie im einzelnen be= sonders schön oder besonders imposant seien, aber ihr gemeinschaftliches Auftreten (20, 40, felbst 100 folder Wohnungen bilden oft ein riefiges Ganze, das nun aussieht etwa wie das Berliner Schloß, nur oft noch mal so groß) erzeugt in dem Vorübergehenden die Vorftellung, daß er eine endlose Stadt von Balaften paffiere. Ja "endlos", und das ist die zweite Seite, wodurch diese westlichen Stadtteile Londons wirken. Man stutt ichon, wenn man stundenlang die Quartiere armer Menschen burchwandert; aber daß dies London auch Stadtteile hat, wo man stundenlang an den Palästen steinreicher Leute vorüberschreiten muß, das ift mehr als alles andre angetan, einem eine Vorstellung von der Macht dieser Stadt und Englands überhaupt zu geben. Dergleichen hat Paris nicht. Gediegner Reichtum tritt hier sporadisch auf, etwa wie bei uns. In London ist er, innerhalb ge= wisser Gesellschaftsschichten, Regel.

Nun leb' mir wohl, mein lieber Papa und gedenke in alter Liebe Deines Theodor.

Nachschrift.

Wie es mir immer geht, wenn ich ein Urteil aus= gesprochen habe, so auch diesmal — kaum steht es da, so fang' ich an, die Richtigkeit zu bezweifeln. Geftern, nachdem ich den vorstehenden Brief an Dich geschrieben hatte, begab ich mich wieder (aus purer Langeweile) auf die Boulevards. Es war Sonntag und das Leben auf den Straßen doppelt rege und lebendig. Die Boulevards mit ihrem Lichtermeer und der dichtgedrängten Menschenmasse gaben ein täuschend ähnliches Bild von unsern "Linden", wenn Königs Geburtstag ift und Illumination und Keuerwerk. Was wir alle Jahr an Licht und Menschen 'mal zusammensehn, das sieht man hier alle Tage; außer= dem sind die Boulevards von der Madeleinekirche bis zum Bastilleplat viermal so lang als unsre Linden. Auch London hat, in bezug auf das Café= und Kneipenleben, nichts entfernt ähnliches aufzuweisen. Bis gestern kannt' ich nur die Kneipenmasse als solche und war durch die Menge, die Überzahl derselben eher verstimmt als befriedigt. Ich dachte bei mir: sechs ordentliche Restaurants mären besser als diese 300, unter benen die meisten nichts taugen. Gestern bin ich nun aber dahintergekommen, daß diese Lokale doch größer, reicher, gediegner sind, als ich's bis dahin geglaubt hatte. Die Zimmer ziehen sich oft burch zwei, drei Etagen, und man muß überall gewesen sein, um über solch' Stablissement ein richtiges Urteil zu fällen. Ich aß geftern im Café Riche, einem der beften Restaurants am Boulevard des Italiens, und muß ein= räumen, daß alles vortrefflich war — schmackhaft, fräftig und reiche Auswahl. Das Fehlen der letteren ift der große Übelstand der englischen Rüche, - immer und ewig

dasselbe. Teuer ist es natürlich über die Maßen und selbst die Londoner Preise verschwinden dagegen. Ich hatte, Suppe, Filet, Fisch, Huhn und eine halbe Flasche Bordeaux; ich bezahlte dafür elf Franken, also ca. drei Reichstaler.

Ich schreibe Dir das so ausführlich, weil Dich all' so was interessiert; - ich schreib' es aber hauptsächlich, um daran die Bemerkung zu knüpfen, wie mir nun allgemach flar wird, daß die Fremden und die Engländer felbst das Pariser Leben dem Londoner so unendlich vorziehen. Geftern war Sonntag; wenn ich einen englischen Sonntag dagegen halte: welche furchtbare Dbe und Langeweile! Auf den Boulevards aber lachten und scherzten gestern viele Tausende; vor den bligenden Cafés sak man im Freien und dampfte die Zigarre und spielte Domino; drinnen klapperten unaufhörlich die Kaffeetaffen und oben hörte man die Billardbälle hin= und herfahren und das dixhuit à quarante des Rellners. Sch personlich mache mir nicht viel aus diesem Schwindel, aber es gibt doch ein hübsches Bild, und ich lerne begreifen, daß andre dafür ichwärmen fönnen.

32) Paris, b. 21. Oktober 1856. Meine liebe Frau.

Hab Dank für Dein gestern erhaltenes Briefchen. Bas Du mir über Lübke und Roquette\*) schreibst, ist mir eine große Freude gewesen. Bitte, laß Lübke das gelegentlich wissen. So kommen sie alle unter Dach und Kach, und nur der alte Friede\*\*) irrt noch immer umher.

<sup>\*)</sup> Wilhelm Lübke, der sich damals verlobt hatte, und Otto Roquette gehörten zu dem in der "Ellora" vereinigten näheren Freundeskreise Fontanes.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Friede" ift ber vertrauliche Name für Friedrich Eggers.

Er hat fich dem Kunstblatt ergeben, Das fostet ihm das Leben.

Außerdem leidet er am Rostocker Patriotismus. Als Mensch und Preuße wär' es ihm besser geglückt.

Sehr freu' ich mich, daß Menzels Bild\*) Furore macht. Sab' ich mich doch also nicht geirrt. Ich fagte ihm gleich: lieber Menzel, ich gratuliere! Daß es übrigens dem Publikum gefallen würde, war mir noch durchaus nicht sicher. Laß ihn doch direkt oder indirekt wissen, daß mir erst in Versailles flar geworden wäre, wie gut und wie bedeutend sein Bild sei. Es gibt nur zwei Arten, diese Dinge zu traktieren, entweder ganz im großen historischen Stil, oder aber mit humor. Das erstere tut Gros, das andre tut Menzel. Die Schlacht bei Enlau (im Louvre) und die Schlacht bei Abukir (in Versailles) sprechen für das eine, Hochkirch spricht für das andre. Vernet ift doch eigentlich nur eine genialere Ausgabe unfres Professor Aruger. Die Mehrzahl seiner Sachen find geradezu langweilig und beweisen wieder, daß es die bloße Virtuosität nicht tut und daß alle fabrikmäßige Schmiererei sich rächt, sie geschehe nun mit der Feder oder mit dem Binfel.

Wenn Du diese Zeilen erhältst, treff' ich, so Gott will, gerade in London ein. Den Jardin d'Hiver, (ber erst morgen abend, gerade wenn ich abreise, eröffnet wird) muß ich bei der Gelegenheit schießen lassen, doch liegt mir blitzwenig daran. Mit allem übrigen bin ich so ziemlich fertig, und wenn ich's auch nicht wäre, so mag ich doch um irgendeinen alten Palast nicht noch einen oder zwei Tage länger hier bleiben. Ich habe jett völlig, was ich haben wollte —

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um Abolf Mengels großes Bilb: Der Aberfall bei Hochfirch.

ein Bild von Paris; außerdem eine für mich ausreichende Kenntnis seiner Galerien.

Mit herzlichen Küffen an Euch alle Dein

Theodor.

33) London, d. 1. November 1856. Meine liebe Frau.

Sabe Dank für Deine eben erhaltenen freundlichen Sie haben mich insofern enttäuscht, als ich eigentlich gedacht hatte: es fei ba. Der nächste Brief wird wohl Mutters oder Lieschens Sandschrift auf der Abresse tragen; gebe Gott, daß sein Inhalt ein freudiger ift. Bielleicht wird das Kind am 4. November geboren; das ist der lang erwartete Tag, wo in Nordamerika die Bräsidentenwahl stattfindet. Wenn es ein Junge ift, wollen wir ihm den Namen des Siegers als Vornamen geben; ober vielleicht ift es nobler und humaner, das Gemüt des Besiegten durch solche Huldigung wieder aufzurichten. Theodor Buchanan Fontane, wie hubich bas klingt! Sa, bie Sache geht noch weiter; es paßt auch, wenn es ein Mädchen ist: der eine Kandidat heißt "Killimore", das flingt ganz weiblich und hübsch dazu und erinnert an die reizende "Fennimore" in einem Roman der guten Baalzow. Was es also auch sein mag, für aparte Namen ist wenigstens geforat.

Wollte Gott, daß für alles andre ebensogut gesorgt wäre. Das bringt mich mit einem tüchtigen Sprunge von der poetischen Paalzow direkt auf den prosaischen Geldpunkt. Es steht bedenklich damit, weil ich in den nächsten zwei Monaten größere Ausgaben habe, während die Einnahmen oder richtiger die Besitzstände unverhältnissmäßig gering sind. Ich muß durchaus einen dicken Rock haben; in meinem dünnen Pelissier hab' ich so jämmerlich

gefroren, daß ich mich erkältet habe, und den Pelz kann ich aus allen möglichen Gründen nicht mehr tragen. Ich stehle mich mit ihm nur in der Schummerstunde durch die Straßen und din jeden Abend einsam zu Hause, weil ich in diesem altdeutschen Ratsherrnaufzug weder Klub noch Meeting noch Theater besuchen kann. Und ein klein bischen Zerstreuung täte mir so wohl.

Not brauchen wir trot der augenblicklichen Verlegen= beit nicht zu fürchten. Zunächst gibt es vom 1. Januar ab mehr Gehalt. Dazu kommen die Zeitungseinnahmen. Auffätze, die ich von hier aus schreibe, werden immer ihren Abnehmer finden. Nur leugne ich nicht, daß ich zum Auffatsichreiben weniger Neigung habe als zum sogenannten "Korrespondieren". Früher war es gerade umgekehrt. Dieser Wechsel meines Geschmacks hat, glaub' ich, bloß im Geldpunkt seinen Grund. Ein Auffat, wenn er irgend= welchen neuen Gedanken enthält, will hin und her erwogen fein und koftet unverhältnismäßig viel Zeit und Mühe; ein Korrespondenzartikel ist verhältnismäßig leicht ge= ichrieben. Man berichtet entweder eine neue Tatsache, oder man zieht Schlüsse aus gegebenen Fakten; beides macht sich rascher und ift drum profitabler. Dazu kommt noch, daß der Zeitungsbedarf ungleich größer ist als der schön= wissenschaftliche; eine Zeitung, in ihrem politisch en Teil, kann täalich einen Artikel von mir bringen, in ihrem Fenilleton höchstens wöchentlich einmal.

Über Dein Kommen im Mai, so Gott will, schreib' ich das nächste Mal. Ich freu' mich sehr darauf und bange doch fast ebenso davor. Es ist hier langweilig und wird es immer bleiben. Die Engländer selber sinden es, und wie soll es nun gar erst einem Fremden ergehn, der (wie Du) nicht einmal die Times versteht und Zweisel unterhält über die unbedingte Berechtigung des leg of

mutton. — Und nun sei Gott mit Dir und gebe Dir ohne viel Angst und Schmerzen ein gesundes Kind, aber nur eins wenn ich bitten darf. Lebt alle wohl. Biel tausend Grüße und Glückwünsche von Deinem

Theodor.

34) London, d. 5. November 1856.

Meine liebe Frau, meine liebe Mama, mein liebes Lieschen.

Habt alle Dank! Eure Anstrengungen sind zwar versichieden gewesen, aber nichtsdestoweniger Dank für Euch alle, für Kind, Hilfe und Brief. Nehme sich jeder davon, was ihm zukommt. Daß es vorüber ist, preis' ich aus ganzer Seele mit, denn ich bin diesmal halb mit entbunden worden. Man wird immer seiger, und der jugendliche Leichtsinn, der einen glauben läßt: "ei was, es stirbt sich nicht so leicht", geht immer mehr verloren.

Also boch wieder ein Junge\*)! Es scheint, daß wir auf Mädchen Verzicht leisten müssen, und wir wollen uns auch weiter keine Mühe drum geben; das weibliche Geschlecht verdient es nicht einmal. In zehn Tagen wissen wir, ob wir ihn Buchanan oder Fillimore nennen; er ist zwar einen Tag zu früh geboren, aber das schadet nichts.

Wenn Du nur mehr Regelmäßigkeit in die Sache brächtest! Erst mit dem Kopf zuerst, dann mit den Beinen, nun gar mit dem Allerwertsten; wohin soll das schließlich noch führen?!

Ich bin sehr froh, daß ihr so rasch eine Amme bekommen habt. Gebe Gott, daß sie gut einschlägt und daß bas Kind gebeiht. Eine Schönheit scheint es wieder nicht

<sup>\*)</sup> Theodor Fontane, 3. 3. Wirtl. Geh. Kriegsrat und Intendant bes XI. Armeeforps in Kaffel.

zu sein, wenigstens kann ich mir nicht denken, daß Schönsheit und "Ahnlichkeit mit Wengel" nebeneinander bestehn können.

Du, liebe Mama, sei nur recht streng und achte darauf, daß Emilie den Schlachtenruhm der Entbindung nicht wieder durch Torheit und irgendwelche Übereilung einbüßt. Du, teure Gattin, geselle zu allen Deinen Tugenden auch die der Borsicht und des Gehorsams. Lebt alle wohl! Für Dich, liebe Frau, noch tausend aparte Bünsche. Gott lenke alles zum besten! Euer Theodor.

## 35) London, b. 12. Dezember 1856. Meine liebe Frau.

Bon meinem Unwohlsein will ich nicht weiter sprechen; Schweißer sagte mir gestern, ihm sei ganz ähnlich zumute gewesen, es läge gewiß an der Witterung, die jett wieder so mild ist, als wäre Frühling vor der Tür. Ich will auf verschiedne Punkte Deines Briefes in aller Kürze antworten. — Daß es Mutter Kummer so schlecht geht, tut mir leid, doch glaub' ich, daß es ein Stück verdiente Strafe ist. Du weißt, daß ich den Alten nie geliebt habe, es ist aber doch die Frage, ob dies äußerste Maß von Härte und Lieblosigkeit, und zwar durch Jahre hin, nicht des Guten etwas zu viel war. Ober ich will lieber so sagen: wenn er diese Strafe verdiente, so war doch die Strafe selbst wieder eine Schuld, die neue Strafe nach sich zieht.

Für George halte Dir doch ja Pastillen im Sause. "Abführen" ist dreiviertel aller Heilkunde, und jede Kranksheit tritt milder auf, wenn man ihr von Ansang an mit Offenheit entgegentritt.

Von mir selber habe ich absolut gar nichts zu melben; ich war sehr verstimmt und ungeduldig in den letten Tagen - das ift alles! Niemand macht fich eine Bor= stellung von der äußersten Ginfachheit und Schlichtheit meines Lebens hier. Ich würd' es auch faktisch nicht er= tragen können, wenn diese Art zu leben nicht einiger= maßen zu meinen Neigungen stimmte; ein andrer Mensch von gleichen Ansprüchen und gleicher Verwöhntheit könnt' es nicht aushalten. Aber das Leben, das mir mitunter als Ideal einer Eriftenz vorgeschwebt hat, hab' ich eigentlich hier: still siten, wenig Störung, ichreiben, lesen und Kaffee trinken. Ich brauche nicht zu sagen, daß mir's nicht ge= nügt, daß ich denn doch noch mehr gebrauche, aber eine große Vorliebe für ein uniformes Abwickeln meiner Tage steckt allerdings in mir, und dieser deutsche Studier= charafter rettet mich hier vor äußerster Unbefriedigtheit und machiendem Trübfinn.

Anfang April will ich Urlaub nehmen. Ich bleibe bann wieder vier oder fünf Wochen und reise entweder mit Such zusammen oder reise vorauf, um alles hier instand zu setzen.

Schlägt man mir den Urlaub ab, schlägt man mir eine Reises oder Übersiedlungs-Unterstützung ebenfalls ab und vermeidet man nach wie vor (gleichviel ob weil man nicht will oder weil man nicht fann), mir für die Zustunft eine seste Zusage zu machen, so erklär' ich ihnen, daß ich nicht länger Lust hätte, meine Gegenwart einer völlig unsichern, durch nichts garantierten Zukunft zum Opfer zu bringen und bleibe ohne weitres in Berlin oder reise hin, wenn diese Unterhandlungen von hier aus geführt werden sollten. Ich habe dann zunächst gar nichts. Aber das schadet nichts. Gott und Menschen werden mich nicht verlassen; denn ich habe das Beste gewollt, und jedes reelle

Streben findet seinen bescheidnen Lohn. — Das wäre alles. In der nächsten Woche mehr. Küsse die Kinder und sei geküßt von Deinem Theodor.

36) London, b. 8. Januar 1857. Meine liebe Frau.

Meine Absicht war, heute aussührlich an Dich und namentlich auch an Merckels zu schreiben; ich hatte aber (seit einer Stunde ist es besser) so heftigen Schwindel, daß ich wie halbbetrunken umherschwankte. In solcher Verfassung zu schreiben und das Blut immer mehr nach dem Kopf zu pumpen, wäre Torheit gewesen. Ich war gestern beim Gesandten zum Diner; es war recht nett, und die französsischen Speisen und deutschen Weine haben mir nicht nur geschmeckt, sondern geradezu wohlgetan. Ich denke nämlich, mein Zustand von heute morgen war wie eine Krisis, und der Rheinwein und Champagner haben dem Ganzen eine Wendung zum Guten gegeben. Das klingt sehr lächerlich, ist aber mein voller Ernst.

Ich habe sehr viel zu tun, mehr als gut ist, und die Reuschateller Frage fängt an, mir langweilig zu werden. Ich fürchte, daß wir uns schließlich doch noch blamieren. Man soll die Freilassung der Gefangenen als unerläßliche Bedingung fordern. Bon, es ist Ehrensache, darauf zu bestehn; den Quark von Canton aber soll man der Schweiz lassen und froh sein, daß man ihn los ist. Will man auch das nicht, so werden sich alle Mächte von uns abwenden, und wir werden die schwiere besehn. Wir selber werden das in der Ordnung sinden, und das Bolk wird nicht Lust haben, seine Knochen für einen Nasenpopel zum Opfer zu bringen. Und das heißt dann die Illoyalität des Liberalismus.

Du fragft, wie mir meine Arbeit zusagt. Ich banke für gütige Nachfrage und Patient befindet sich den Umständen nach wohl. Dies ift nicht Spaß, sondern Ernft. Ich bin eigentlich nach der Seite hin ganz befriedigt und lerne endlich einmal das schöne Gefühl kennen, in einem Berufe heimisch zu sein. Das Dichten ist eine herrliche Sache, und ich werde mich nie den Efeln zugesellen, die hinterher das Feld bespotten, auf dem sie Fiasto ge= macht haben. Aber nur große dichterische Naturen haben ein Recht, ihr Leben an die Sache zu feten. Ich bin gewiß eine dichterische Natur, mehr als tausend andre, bie fich felber anbeten, aber ich bin feine große und feine reiche Dichternatur. Es brippelt nur fo. Der einzelne Tropfen mag ganz gut und flar fein; aber es ift und bleibt nur ein Tropfen, fein Strom, auf dem die Nationen fahren und hineinsehn in die Tiefe und in das himmlische Sonnenlicht, das sich drin spiegelt. Ich bin eine gute Sorte Sonntagsbichter, ber fein Benfum Wochenarbeit zu machen und dann einen Reim zu schreiben hat, wenn ihm Gott einen gibt, der aber die Welt weiter nicht frankt, wenn er's unterläßt. Ich glaube, daß ich über meinen gegenwärtigen Beruf nicht immer so vorteilhaft denken werde wie in diesem Augenblick, aber zunächst wenigstens bin ich zufrieden.

Mög' es Euch allen wohlergehn und Deiner langen Krankheit eine schöne Gesundheit folgen. Küffe die Kinder und sei geküßt von Deinem Theodor.

37) London, d. 25. Januar 1857.

Mein lieber George.

Deine Bleistiftzeichnungen sind mir gestern zugegangen und haben mich sehr erfreut. Die Vieren sind von der Th. Kontanes Briese an seine Kamilie. I.

äußersten Porträtähnlichkeit und berechtigen zu den schönsten Hoffnungen. Werde unter den Malern, mas Dein Bater unter den Dichtern ift, und Du wirft als Nachtwächter Dein gutes Brot haben. Den Prediger, den Du ge= zeichnet, würd' ich gewiß als solchen erkannt haben, wenn er nicht einem Wickelkinde ähnlich fähe. Bielleicht ift bas ein feiner Gedanke von Dir, eine Schelmerei; Du be= trachtest die Geiftlichen als Wickelkinder des lieben Gottes, während wir andern wild aufwachsen oder schief gewickelt find. - Im Baumschlag bift Du glücklich; Du malft ihn, eh' er da ist und gibst statt dessen eine einzige Anospe, die, nach ihrer Dicke zu schließen, die ganze Pracht des Frühlings enthält. Niemand fann Dir beweisen, daß die Blätter, die darin verborgen sind, nicht alles aus dem Felde schlagen, was die Landschaftsmalerei bis jest ge= leistet hat. - Gine besondre Aufmerksamkeit haft Du dem "Hotel" gewidmet, was ich nur billigen kann. Der Rauch steigt aus zwei Schornsteinen in die Sohe und läßt auf eine gute Ruche schließen. Flasche und Glas stehn auf der Straße und scheinen anzudeuten, daß der Wirt ein splendider Mann ift, der nicht blag wird, wenn fein Gaft einen Teller gerbricht. Die beiden Bäume, von denen der eine im zweiten Stock, der andre gar sich auf dem Dach befindet, sind mir nicht völlig klar; doch muß denn alles flar sein? Dummes Zeug! Alles Große hüllt sich in Dunkel, und alles Dunkle (nur muß es sehr dunkel sein) barf auf die Größe pochen, die sich in ihm verbirgt. Wir wollen mündlich unfre Gedanken über diesen Gegenstand austauschen.

Empsiehl mich Deiner Mama und Großmama sowie auch dem kleinen Theodor und harre aus in der Kunst. Wie immer Dein Bater Th. Fontane.

38)

London, d. 1. Februar 1857.

Im Februar. Dies ist ber liebe Februar, Der nicht mit 31 quält, Der einz'ge Mond im langen Jahr, Der richt'ge 28 jählt.

Ich brauch' nur 28 mal Zu meinem teuren Simpson gehn Und kann den boy und mein Gemahl Drei Tage früher wiedersehn.

## Meine liebe Frau.

Erlaube mir, den zwei Strophen drei seidne Kleider beizupacken, um sie dadurch etwas wertvoller zu machen. — Das gerippte (15 engl. Ellen) ist für Dich; laß es elegant machen, denn der Stoff scheint mir gut.

Das andre Stück find 26 Ellen (englische). Es war nicht mehr davon da, und der Kaufmann hat mir auf Wort versichert, es reiche zu zwei Kleidern aus und wenn die Damen noch so groß wären. Vielleicht kannst Du es in  $13^{1/2}$  und  $12^{1/2}$  Ellen teilen. Du mußt Dich dabei aber nicht irren, was bei dem verschiedenen Ellenmaß sehr leicht möglich ist. Da ihr Frauen alle erbärmliche Rechner seid und keiner von euch das Regula de tri Scyempel richtig 'rauskriegen würde, so proponier' ich das: Du breitest das Zeug aus, legst es wie einen Schal genau in der Mitte zusammen, schneidest es aber drei oder vier Handbreit nach links oder rechts durch; dadurch erhälst Du zwei unsgleiche Hälften.

Lebe wohl und kuffe die Kinder. Dein

Theodor.

39) London, d. 9. Februar 1857. Meine liebe Frau.

Wenn Du dieje Zeilen erhältst, ift hoffentlich alles wieder in erträglich gutem Geleise. Ich wünsche Dir von Herzen, daß diese dritte Amme eine gute Person sein und die wirklich schwere Zeit endlich ein Ende haben möge, die Du hast durchmachen müssen. Du wirst Dich dann auch bald wieder erholen. Eigentlich ift es doch eine miserable Existenz, und wenn ich mir diesen Jammer so ansehe, so erfüllt er mich neben aufrichtigem, herzlichen Mitleid mit einer Art Ingrimm. Es ist alles so sehr mierig, so nieder= brückend. Wenn man in schwere Not kommt, wenn ein Rind auf den Tod liegt, wenn Frau oder Mann sterben, fo find das harte Schläge, schwere Prüfung für die, die es trifft. Aber es ist etwas relativ Erhebendes darin: man fühlt: Das schickt Dir Gott. Wenn man aber bazu verdammt ift, sich mit Ammen und Dienstmädchen, Nachbarn und Hauswirten dreiviertel des Lebens hindurch zu ärgern, so erscheint das nicht wie eine Auferlegung Gottes. sondern wie ein schlechter Spaß Er. Majestät des Deibels.

Lies aus dem Borstehenden nicht etwa einen kleinen versteckten Sieb heraus. Im allgemeinen muß ich einzäumen, daß Du von der schwarzen Karline an dis herunter zur alten Brocken immer recht gehabt hast. Aber es ist auf der andern Seite allerdings meine Meinung, daß es irgendwo hapern muß, und ich din mir nur noch nicht klar darüber, ob es in den Verhältnissen oder an den Frauen und ihren Forderungen liegt. Was ich an dieser Stelle sagen will, bezieht sich nicht auf die Vorfälle mit der Amme, die, wie ich nicht bezweisle, ganz gewiß ein Biest gewesen ist. Aber es hat allgemeine Gültigkeit, und ich sprech' es hier aus, weil die auf einen gewissen Grad das Glück meines Lebens davon abhängt. Ich kann

nämlich nicht leugnen, daß mich diese Stänkereien mit gemeinem Back geradezu zur Berzweiflung bringen. Auf Rommando mit Seelenruhe Ohrfeigen austeilen und bann weiter frühstücken, kann ich nicht und werd' ich weder noch will ich es lernen. Ich kenne nur einen rasonnablen Weg, und das ist der: ich toleriere, was irgend zu tolerieren ist und wenn es endlich zu viel wird, fag' ich ohne alle Heftig= feit: packen Sie Ihre Sachen und - sich felbst. Ich weiß zwar, daß meine Bitten nichts helfen werden (benn die Menschen bleiben wie sie sind, gleichviel ob man sie bittet ober nicht), aber ich bitte Dich bennoch: mache Dir Diese Regel soviel wie möglich zu eigen. Daß es schwer ift, sie immer zu befolgen, glaub' ich gern. Undre Leute haben Dienstboten fünf, gehn, fünfzehn Jahr, aber es würde sehr hart sein, auf solche Källe hinzuverweisen und von Dir dasielbe zu verlangen. Nimm z. B. Ruglers\*). Ja, zur Frau Geheimrätin geht ein folder Feger wie die Bombardierschwester gar nicht hin. Solche vornehmen Leute friegen immer gute Dienftboten; und höheres Lohn, hübsche Geschenke und gute Trinkgelder werden Urfache. baß sie gut bleiben. Wir friegen nur zweite und britte Sorte, also entweder eine brauchbare, die liederlich, oder eine tugendhafte, die unbrauchbar ift. Ift fie brauchbar und tugendhaft, so ist sie heftig, und ist sie nicht heftig. so ist sie vergeßlich, dumm oder schmutig, oder sie ist lecker, frißt Gelee oder klaticht auf der Treppe, daß sie so magere Biffen friegt.

So wird es immer sein; die untergeordneten Bershältnisse, in denen man lebt, bringen es so mit sich. Ist man nun eine gewöhnliche Schusternatur, so wird eben gekeift, geohrfeigt, weggejagt. Hat man aber ein Anstands

<sup>\*)</sup> Über Frang Rugler und feine Familie vergleiche man: "Bon Zwanzig bis Dreifig", S. 292 ff.

gefühl, wie es ein Geh. Rat nicht besser haben kann, so ist man in einer schlimmen Lage; benn während man auf Dienstmädchen erster Klasse zugeschnitten ist, friegt man sie zweiter und dritter Klasse. Was da tun? Da man ben Schusterkomment unmöglich einführen kann, muß man sich mit Geduld wappnen, muß man die Situation beareifen lernen und dabinter kommen, daß man diese Miklichkeiten am leichtesten trägt, wenn man sie scheinbar ianoriert und sich taatäalich die Worte wiederholt: "es kann nicht anders sein." Wird's dann zu viel, dann rasch weg damit. Ich habe mich in dieser Runft des Ertragens hier wieder bewährt. Unendlich vieles könnte beffer fein: mein lettes Tischtuch hatt' ich sieben Wochen, und es war schon unfauber, als ich's friegte, mal fehlt dies, mal bas, die ganze Einrichtung ist nur kümmerlich und war es vor vier oder fechs Wochen noch viel mehr. Ein paarmal bacht' ich, es ginge nicht länger, - bennoch hab' ich's ertragen und ich bin berglich froh darüber. Ich wieder= hole: was irgend zu ertragen ift, bas ertrage man eben und tröste sich damit, daß das Kommende leicht möglicher= weise ichlechter ift. In diesem "Ertragen" bist Du kein Meister. Dein Benehmen gegen W. und mas Du bei ber Gelegenheit alles von mir fordertest, hat das am klarsten bewiesen. Du hattest gang recht; es war eine harte Ruft, es war beinah' nicht zu ertragen, aber die Besonderheit der Verhältnisse ließ keinen Zweifel darüber, daß es ertragen werben mußte.

Diese lange Auseinandersetzung hat gewiß viel Lächerliches. Aber ich schreibe darüber so breit zu Deinem und meinem Besten. Es ist wahr, daß Dienstleute einem das Leben vergällen können, und so muß man's denn ordentlich studieren, wie es anzusangen ist, daß einem dieser Ärger nicht über den Kopf wächst.

Wenn Du schreibst, es sei recht gut, daß ich diese Misere nicht hätte mit durchmachen muffen, so hast Du ich sprech' es frei von jedem verächtlichen Motive aus darin vollständig recht. Helfen hätt' ich wenig können; wahrscheinlich hätt' ich nicht einmal Deinen berechtigten Unwillen gemindert, weil ich nicht leugnen will, daß ein bis zur Schwäche fich steigerndes Billigfeitsgefühl, das auch bem Gegner nie Unrecht tun will, mich zu einer sehr zweifelhaften Stupe in folden Sachen macht. Mein Fern= fein von allen diesen Vorgängen hat, so Gott will, wenig geschadet, aber, wenn mich nicht alles täuscht und trügt, mir Segen gebracht. Du weißt, daß ich das aufrichtige Streben habe, mir eine bescheidene Position in der Welt zu erringen - eine Stellung, die mich und die Meinigen ernährt. Dazu ift Arbeit, Tätigkeit, Lernen unerläklich nötig, und zwar rasch und mit Aufgebot aller Kraft, weil ich verhältnismäßig alt bin und keinen Tag mehr zu ver= lieren habe. Ich glaube, daß ich auch in diesen letten vier Monaten wieder Fortschritte gemacht und mich dem Biele nähergebracht habe, das doch das beste von allem bleibt, nämlich dem: nötigenfalls auf eignen Rüßen stehn zu können. Das mare absolut un= möglich gewesen, wenn ich all' die Not, Krankheit, Sorge und den Arger hätte mit durchmachen sollen. Wenn mir von all' diesen Sachen, wie ich nicht zweifle, noch ein gut Stück vorbehalten ift, so möcht' ich wohl, die Götter warteten damit so lange, bis ich fest im Sattel site und bie Sachen durchmachen fann, ohne dadurch geradezu meine gange Bukunft und Erifteng gefährdet zu fehn.

Ich zweifle nicht, daß Du diese Zeilen in demselben freundlichen Sinne aufnehmen wirft, in dem ich sie schreibe.

Mr. Collins (ich schrieb Dir wohl schon von ihm) hat meinen "Sommer in London" entdeckt, den ich natürlich

vor dem Auge jedes Engländers verberge, und will ihn, wie ich höre, übersetzen. Hoffentlich ist es nur sein Spaß. Morgen bent' ich ihn zu sprechen.

Gebe Gott Dir nun endlich ruhigere und sonnigere Tage, das ist der aufrichtige Wunsch Deines

Theodor.

40) London, d. 10. März 1857. Meine liebe Frau.

Dem Diftierer und Schreiber zunächst meinen Dank. Ich wünsche, daß Dich diese Zeilen wohl antreffen mögen. wohler als der ift, der sie schreibt. Ich habe mir am Sonnabend, nach länger denn Sahresfrift, die Saare schneiden laffen und habe diesen Verschönerungsakt mit einer Erfältung bezahlen müffen. Das Schickfal neckt einen mitunter auf unglaubliche Weise. Es war schönes. stilles Wetter, als ich um neun Uhr abends mit meiner langen Mähne in den Friseurladen trat, und es mar kalt, naß, windig, als ich eine Viertelstunde später mit wenig Saar und viel Pomade aus demfelben Laden herauskam. Da friegt' ich's denn. Vielleicht steckte es mir auch schon in den Gliedern. Ich war nämlich am Freitag abend bei Sch. (meinem alten Gegner) zum Tee. Es gab auch Damenunterhaltung. Mit Sch. jungster Schwägerin (einem hübschen dalbrigen Dinge mit viel mehr Bufen als Verstand) behandelte ich die üblichen Themata: Sein und Scheinen, Tugend und Genuß, Lady Rotschilds Sochzeit, Lenaus Gedichte, Krinoline, Unsterblichkeit u. dal. m. Als es vorbei war, hatt' ich einen Schwindel. Das Sch.sche Chepaar mar sehr freundlich; nichtsdestoweniger gehör' ich nicht dahin. Ich faß da wie eine Taube im Habichtsneft. Da war Dr. Menen, der vor ohngefähr vier Wochen gesagt hatte: "ach, was geht mich dieser

Regierungs-Schweinhund an!" (Das bin ich nämlich.) Da war Dr. Herzen, von dem man nicht weiß, ob er ein verrückter Sozialist oder ein russischer Spion ist. Da war Dr. Althaus, ein lederner Gothaer, der da glaubt, daß jeder liberale Privatdozent einen kapitalen Minister abgeben würde, und da war — mit dem die Liste schließen soll — ein schieläugiger Jude, der mir auf dem Wege mitteilte: "ich habe auch das Unglück, ein Preuße zu sein;" worauf ich natürlich antwortete: "na, das läßt sich tragen."

Beut' ift der Geburtstag von Betas\*) Frau, und morgen ift grand diner bei Drs. Collins. Bu beiden war ich eingeladen, habe aber beiden Leuten abschreiben muffen, da ich mich nicht einer neuen Erkältung aussetzen möchte. Beta und Collins find eigentlich zwei intereffante Gegenfate: Dürftigfeit, Schlafrod, Bemdzipfel, Sauerfraut, burschenschafterliche Reste, wirkliche und ein= gebildete Chrlichkeit - bas ift Beta; Wohlhabenheit, Elegang, Form, Portwein, tosmopolitische Gedanken und boch englische Gefühle, etwas Humbug, aber auch kein Bochen auf unbeugsame Gradheit und Erhabenheit - das ift Collins. Die Deutschen sind wirklich beffer, aber sie fangen es dumm an und machen sich dadurch lächerlich. Ein Engländer fagt: "Für 300 & tu ich das" und tut's binterher. Der Deutsche sagt: "Meine Überzeugung? Nicht für die Welt." Sinterher läßt er sich handeln und tut's für zehn Reichstaler. Der Engländer erklärt rund beraus: "Ich bin ein Geldmensch"; wir aber sprechen mit Berachtung vom Gelbe und reißen uns nachher um eine Summe, die ein paffabler Englander als Trinfgeld gibt. Wir haben alle den Bettelftolz, solange wir gar nichts

<sup>\*)</sup> Dr. Beinrich Beta, ber i. J. 1848 als Flüchtling nach London übergefiedelt war und bort als Schriftfteller lebte, hatte bamals Beziehungen zu ber preußischen minifteriellen Breffe angefnüpft.

haben; so wie wir aber mit dem versührerischen Golde in Berührung kommen, so verlieren wir die Contenance, werden ungeschickt und uns selber untreu. Die Schuld liegt nicht in uns (denn in den Deutschen steckt ein aufrichtiger idealer Zug), sondern in unsrer Armut. Mit Geld versehren ist eine Kunst wie mit Frauen verkehren; wer es 'mal nicht hat, der lernt es schwer.

Was ich über Level höre, freut mich bis auf einen gewissen Grad. Ich glaube gern, daß er nicht in allen Stücken recht hat und jest in seiner Bitterkeit zu weit geht. Aber man hat ihn dahin gebracht. Au fond ist er ein Mensch wie ein Kind, und lange ist er faktisch am Gängelbande gewesen. Es freut mich immer zu beobachten, sei es am einzelnen oder an einem ganzen Volk, daß sich die Menschennatur nicht malträtieren läßt, und daß zulett in dem lammfrommsten Gemüte Kräfte mach werden, gute und schlechte, die des äußersten fähig sind. Wen das Schickfal so stellt, der ift unglücklich, und ich wünschte meinem alten Lepel wohl, er hätte ein andres Los ge= zogen; aber ich seh' ihn lieber so, wie ich ihn sehe, als daß ich der Alfanzerei den Triumph gönne, einen ver= nünftigen Menschen mit ihrem frommen Quark (ber nie und nimmer wahre Frömmigkeit ist) vermuckert zu haben. —

Ich freu' mich sehr, Dich wieder zu sehn\*). Sorge nur für klare Augen; das Rattenschwänzchen kannst Du ja unter einer Morgenhaube verstecken. Küsse Lieschen und die Kinder und sei geküßt von Deinem Theodor.

<sup>\*)</sup> Fontane trat Ende März 1857 wiederum eine Urlaubsreise nach Berlin an, um die endgültige Übersiedelung seiner Familie einz zuleiten, und kehrte erst Ende April nach London zurück.

41) Manchester\*), d. 8. Juli 1857. Meine liebe Frau.

Nur wenige Worte. Morgen will ich hier fort und bente also, am 9. abends (Donnerstag) in London zu sein. Um 10. werd' ich erst ein bischen arbeiten, an die Kreuzzeitung schreiben und dann ausgehn, um eine Wohnung zu mieten. Wenn die niedlichen Häuschen, von denen ich früher sprach, weg sein sollten, nun, so nehm' ich andre; es ist wirklich ganz gleich. Wenn man sich nicht selber ein Haus bauen, bestellen, herrichten und zum Beimats= haus für Lebenszeit machen kann, so kommt es wirklich nicht drauf an, ob man in einer grünen oder gelben Stube schläft und ob das Haus diesseits oder jenseits der Themse liegt. Hammelkeulen, black tea und Omnibusse gibt es überall, und das heißt: leben in London. Ich schreibe das in bester Laune und in aufrichtiaster Freude, Euch alle, fo Gott will, bald um mich zu haben, aber das Leben in der Fremde ist doch nun 'mal so und Du wirst Dich früh genug davon überzeugen. Übrigens weiß ich fehr wohl, daß dies Leben auch fein Schönes und Gutes hat.

Ein Brief von Albert \*\*) hat mir gestern mitgeteilt, daß meine Angelegenheit jetzt geordnet ist. 1980 Taler Geshalt, auf drei Jahr bewilligt, 1000 Taler Borschuß. Ich denke, Du gehst zunächst zu Metel und sagst ihm freundslichst, übrigens maßvoll, meinen und Deinen Dank für die glückliche und schließlich doch ziemlich rasche Abwicklung der Sache.

<sup>\*)</sup> Fontane befand sich bamals in Manchester zum Studium einer englischen Kunstausstellung, über die er eingehend berichtet hat (vergl. das Buch: "Aus England"). Die Ankunft seiner Familie in London erfolgte am 27. Juli 1857.

<sup>\*\*)</sup> Der langjährige erfte Setretar ber preußischen Gesanbtichaft in Lonbon.

Leb' wohl, überanstrenge Dich nicht, rege Dich nicht auf, grüße alle Freunde und sei herzlich geküßt von Deinem Theodor.

42) London, d. 18. September 1857. Meine liebe, gute Mama.

Diese Zeilen treffen hoffentlich gerade an Deinem Geburtstag bei Dir ein.

Unter den stehenden Gratulationswünschen kehrte (natürlich mit Ausnahme von "Jesundheit und langes Leb'n") feiner regelmäßiger wieder als der, "daß es Dir vergönnt sein möge, Freude an Deinen Kindern zu er= leben". Der Bunsch war um so berechtigter und wurde um so aufrichtiger geäußert, als die Chancen auf Erfüllung besselben eigentlich schwach waren. Gott hat es inzwischen anädia hinausgeführt; in London und in Kriefcht\*) haben die Fontanes fatt zu effen, und daß dies die Saupt= sache ist — namentlich wo dieser Zustand der Dinge durchaus nicht vorausgesett wurde — darüber sind die Gelehrten in der Mehrzahl und die Mütter ohne Ausnahme vollkommen einig. So lautet denn heute der Wunsch. "daß es für Dich und uns nicht schlimmer werden möge." Vielleicht arrangiert sich alles noch so glücklich, daß selbst bie "Kaffees mit Apfelsinensalat" aufhören, eine Sorge für Dich zu sein. Im übrigen erhalte Gott Dich Dir und uns.

Über unser Leben hat Emilie bereits geschrieben. Es ist (doch bitt' ich, das für Dich zu behalten) durchaus beneidenswert. Die Borzüge und Reize sind groß, die

<sup>\*)</sup> Fontanes jüngerer Bruder Max hatte furz borher die Apo= thete zu Kriescht (Reg. 2Bez. Frankfurt a. O.) gekauft.

Sorgen und Unannehmlichkeiten gering. Natürlich werden auch schlimme Tage kommen : die Kinder oder wir selber werden frank werden, ich werde 'mal Arger auf der Gesandtschaft haben, man wird mir von Berlin aus 'mal ein Mißfallen äußern, es wird ein Eglöffel verloren gehn und ein Dienft= mädchen wird 'mal weggejagt werden — aber ohne folche Zwischenfälle eriftiert überhaupt fein Leben. Wenn man über eine Lebensstellung, in der man sich befindet, ein Urteil abgeben soll, so hat man eben nur diese selbst und was unmittelbar damit zusammenhängt, zu beurteilen; man hat fich die Frage vorzulegen, ob einem der zu= erkannte Beruf eine Freude ist oder eine Last, ob er er= hebt oder niederdrückt, ob er den Mann ernährt oder ihn hungern läßt, ob er seine Zeit und Kräfte verzehrt oder ihm Muße läßt. Alle diese Fragen hab' ich Urfache, im gunftigen Sinne zu beantworten. Selbst die Trennung von der Heimat drückt mich weniger, als man bei meiner Liebe zur Seimat wohl schließen dürfte. Ich bin fest da= von durchdrungen, daß die Schul= und Lehrzeit, die ich, noch dazu in an und für sich komfortabler Weise, hier durchzumachen habe, durchaus nötig für mein späteres Leben in der Heimat ift. Dieses flare Ginsehn macht es mir leicht, die Schattenseiten, die nicht wegzuleugnende Gemütlichkeitsdürre zu tragen. Ich befinde mich in der Lage eines Menschen, ber um sechs Uhr nachmittags Appetit hat, aber diesen Appetit mit Freuden bis zu hellem Sunger steigen sieht, weil er annehmen darf, daß er um sieben Uhr eine gute Brühsuppe mit mehreren andern Gottesgaben auf feinem Tifche vorfinden wird. Emilie schreibt Dir von meiner "nervosen Kranklichkeit", was ein milder Ausdruck für das ift, was man fribblig nennt. Das bin ich nun allerdings; ich kann aber nicht zugeben, daß das in Kränklichkeit seinen Grund habe, eher in

Sesundheit, nämlich in jener Gesundheit des Geistes, die immer weiß, was sie will, klare verständige Auffassung liebt und sich in fünf Minuten nicht dreimal widerspricht.

Mit herzlicher Freude geb' ich Emiliens Benehmen das beste Zenanis; direkt qualt sie mich so aut wie gar nicht, und unfre Che hat sich nach der Seite hin fehr glücklich gestaltet. Du weißt aber, daß ich sie für wißig, espritvoll, klug und umsichtig gekauft habe. Witig ift sie wirklich, aber sie ist zu gleicher Zeit in allem, was sie fagt, so hin= und herhuschig, so planlos, so unselbständig, so abhängig vom Moment und von jedem neuen Einfall, der ihr durch den Kopf geht, daß eine Unklarheit entsteht, die mich mitunter aufs höchste ärgert. Ich mag darin oft hart und ungerecht sein, aber der Grund ist au fond schmeichelhaft für Emilie und liegt darin, daß ich von ihren Fakultäten eine zu gute Meinung habe. Die Kinder find wirklich sehr nett; der Kleine scheint mir, wie Onkel August zu sagen pflegt: "etwas mit dem Dummbeutel gekloppt". George ist Liebling; leider ziert er sich und hat eine völlig diplomatische, um nicht zu sagen intrigante Natur. Ich bin neugierig, was daraus wird. Erziehen läßt sich da nichts; erziehn und doktern heißt in der Regel — verderben. Man steht vor all diesen Dingen wie vor Rätseln und weiß eigentlich gar nichts. — Vom Alten erwart' ich seit Wochen einen Brief; er schreibt aber nicht. — Grüße alle lieben Berwandten nah und fern. Dir und den Geschwistern und Neffen und Richten die herz= lichsten Rüsse von Deinem Theodor.

43) London, d. 27. Juni 1858. Meine liebe, gute Mama.

Die heutige Sonntageruhe foll mir endlich eine Stunde hergeben, um mit Dir, meine liebe Mama, plaudern zu

können. In fünf Wochen hoff' ich, in Berlin zu sein, komm' auf einen Tag nach Ruppin hinüber und hole dann manches nach, was im Laufe dieses letzen Jahres versäumt worden ist, auch wohl zu lang und zu schwierig war, um in gelegentlichen Briesen erzählt zu werden.

Wie es uns geht? Gut und schlecht. Wenn der Mensch bloß eine Freß= und Verdauungsmaschine wäre. fo ließe dies Leben bier nichts zu wünschen übrig, obschon, nebenbei bemerkt, wir um kein Saar breit beffer effen als zu Haus, wohl aber wesentlich schlechter verdauen. Der Hauptsegen indeß, der nicht geleugnet werden kann, ist ber, daß uns der Rinderbraten, der auf den Tisch kommt, weniger Sorge macht als zu Haus, und daß das flägliche Umberschnopern nach einem Fünftalerschein in den Taschen andrer Leute nicht voll mehr so im Schwunge ist wie zuvor. Es geht uns nichts weniger als glänzend; felbst bescheidene Wünsche können kaum befriedigt werden, aber man kommt wenigstens einigermaßen aus und steht nicht mehr unter dem unerträglichen Druck der Pfennigwirtschaft. Dazu ein reizendes Häuschen, Dienstleute, die anständig find und im großen ganzen befriedigen, freundliche aufgeweckte Kinder und Muße jum Genuß der Ratur, ju Lekture und diefer oder jener Lieblingsbeschäftigung. Go weit ware alles gut. Aber ber "zivilifierte Mensch" ift ein febr fompliziertes Ding und hat eine Ungahl kleiner, feiner Bedürfniffe, auch wenn er weder raucht noch Billard spielt. Was ich hier auf die Dauer nicht ertragen kann, das ist das Alleinstehn, die geistige Bereinsamung. Wie schön, wie segensreich könnte dieser Aufenthalt sein und wie wenig ist er es. Wie vieles könnt' ich lernen, sehn, arbeiten, und wie wenig ist es verhältnismäßig, was ich sehe, lerne und arbeite. Ich bin mude, abgespannt und beinah' ohne Streben, weil ohne Hoffnung. Es fehlt mir aller Bu=

fpruch, alle Aufmunterung, alles Mitheftreben, alles, was wohltut, erfreut, erhebt, begeistert. Lau und flau geben die Tage dahin. Wer mir fagen wollte: "Die Schuld ift Dein, Du bist verwöhnt, empfindlich, franklich; eine stärkere Natur überwindet das alles usw.," dem antwort' ich bloß: "Mach' es mir vor." Es kann es keiner. Ich las neulich fehr mahr und richtig in einem Buch: "Es ist ein Unfinn, einen Dichter zu erwarten, wo niemand hört, und einen Maler, wo niemand sieht. Die Indifferenz der Umgebung ift der Tod aller Runft, alles Strebens überhaupt; nur wo ein Interesse ift und ein Wettkampf der Kräfte, da fämpft man mit und freut sich der eignen Kraft." Bon solchem Interesse eristiert hier nichts, und die Beimat ist zu fern. Die Verbindung mit ihr ift zu lose und locker. Was man fagt, verhallt wie in der Büste. Nach sechs Monaten vernimmt man per Zufall, daß ein befreundetes Ohr das Wort gehört und sich daran erfreut hat; aber nun ist es zu spät, um noch eine Aufmunterung zu sein. Rurz und gut, wir haben hier zu effen und zu trinken, aber es fehlt das geistige Bad, ohne dessen Frische das Gemüt frank wird und verdorrt. Wir find eine Pflanze im fremden Boden; es nutt nichts, daß man alle Sorten von Mist um sie hervackt, sie geht doch aus, weil sie nun 'mal an andres Erdreich gewöhnt ist, und wenn es auch nur der vielverschrieene märkische Sand wäre.

Wenn ich Dich heute mit Allgemeinheiten und nicht mit Details unterhalten habe, so mußt Du das verzeihn; Du fennst ja doch die Leute nicht, mit denen wir hier verkehren. Wenn ich Dich wiedersehe, werd' ich Dir mit möglichst lebhaften Farben einige Bilder malen. Stoff genug ist da. An Papa schrieb ich vor drei oder vier Wochen und sagte ihm unter anderem, daß ich das Karrieremachen aufgegeben hätte. Hierauf hat er noch

nicht geantwortet, während er sonst beinah' umgehend zu antworten pflegt. Ich glaube, er ist ärgerlich, daß ich nicht mehr Minister werden will. Er hatte sich das gewiß reizend gedacht. Wie immer, Dein Dich herzlich liebender Theodor.

20ndon, d. 17. September 1858. Meine liebe, gute Mama.

Wenn meine ersten Sommerwünsche, die auf Salzbrunn standen, in Erfüllung gegangen wären, so säß' ich in diesem Augenblick vielleicht unter Freunden in Berlin und bezahlte morgen oder übermorgen mein Billett auf der Hamburger Sisenbahn, um in guter Zeit zu Deinem Geburtstage bei Dir einzutreffen und Dir mündlich meine herzlichsten Glückwünsche zu bringen. Statt dessen num erhältst Du sie schwarz auf weiß und auß der üblichen 100 Meilen-Entsernung; ob aber schriftlich oder mündlich, nah oder fern, es sind immer dieselben, und sie lauten kurz dahin: Erhalte Dich Gott noch lange Deinen Kindern und Enkeln und gebe Dir rechte Freude am Leben und an uns, worunter ich alle die Fontanes und Sommerseldts verstehe, die Dir mittelbar oder unmittelbar ihre Entstehung verdanken; es ist schon ein ganz nettes Häufchen.

Han frist sich durch, hat keine direkten Sorgen, kann mal einen Pfropfen aus der Weinflasche und einen Extrascirpence aus der Börfe ziehn, aber die Verschlagung, das Exil, die Öbe, die Langeweile wird immer größer, und man darf von sich in Bausch und Vogen sagen: man gähnt sich anständig durch die Welt.

Lepel traf Anfang August hier ein; einige Tage später traten wir unfre gemeinsame Reise nach Schottland

an\*). Es waren schöne Tage (16), und wenn ich, so Gott mich leben läßt, länast ein alter Krepel sein werde, der die Vossische lieft und "bei Odeums" Kaffee trinkt, werd' ich alten Staatshämorrhoidarien mit einem letten Reft von Keuer — während sie ihre Sechserzigarre rauchen — von Edinburg erzählen und von Stirling und Verth, und von Inverneß und dem Schlosse Macbeths, drin König Duncan ermordet wurde. Wenn dann die alten Jungen das Maul aufsperren und die letten Haare, die ihnen Gott gelassen hat, sich in die Höhe sträuben, werd' ich dieser schottischen Reise, an der Hand eines lieben und nachsichtigen Freundes, in Wehmut und Dankbarkeit gedenken und mit größerer Dankbarkeit vielleicht als in diesem Augenblick, wo mich eine Reihe unerfüllter Bünsche mehr beschäftigen als das, was genoffen ist und hinter mir liegt, und wo die Schwere englischer Luft aller Freude den rechten Lebensatem nimmt.

Und nun genug; von den Kindern wird Emilie morgen schreiben, überhaupt sich aller Mängel dieses Brieses gnädiglich erbarmen. Sie ist passabel wohl mit Ausnahme bavon, daß der im allgemeinen verschlossene Charakter ihres Unterleibs ihr häusig was zu schaffen macht. Mit Rücksicht auf diese Zustände muß ich eigentlich einräumen, daß sie sehr liebenswürdig ist. An gewissen Dingen scheitert zulet alles, und man muß nicht unbillig sein. Dir und Liesen die herzlichsten Küsse von Deinem

Theodor.

<sup>\*)</sup> Die noch in London begonnene, aber erft i. J. 1859 volls endete Schilberung dieser Reise, welche unter dem Titel "Jenseits des Tweed" erschienen ist, bilbet in ihrer neuen Auflage einen Teil bes Buches "Aus England und Schottland".

45) London, d. 6. November 1858. Meine liebe, gute Mama.

Als ich vorgestern an Sommerfeldt schrieb, mußt' ich schon von dem Sturze Manteuffels; Du magst daraus, daß ich darüber schwieg, am besten abnehmen, daß es mich nicht wie ein Schreckensschlag getroffen hat. Gegen= teils, ich bin ganz ruhig darüber. Aus früheren Briefen weißt Du, daß mein Verbleiben hier — und wenn es bis in die aschgraue Pechhütte gedauert hätte — auch nicht fegensreich auf die Gestaltung meiner Verhältnisse dah eim eingewirkt haben würde. Nach Jahren, wenn ich darum petitioniert hätte, hätte man mir vielleicht einen ihrer ledernen Subalternposten in irgendeinem Ministerium bewilligt; ich zieh' es aber, selbst einschließlich aller Sorgen und Gefahren, durchaus vor, als Lehrer, Artikelichreiber und Stundengeber mich arm, aber unabhängig durch= zuschlagen. Du, als das Kind einer andern Zeit, haft noch die hohen Vorstellungen von "Beamtenschaft", "sichrem Brot" usw., ich versichere Dich aber, daß es da= mit nichts ist. Die alten Vorstellungen gelten nicht mehr; Ginfluß, Ansehn, Auskommen, Selbständiakeit uim. liegen gang wo anders.

Meine Gesundheit tift nicht besonders, aber sie ist wohl eigentlich nicht schlechter als früher; ich achte nur mehr auf mich, entbehre eines ordentlichen Arztes und erscheine deshalb in meiner Vorsorglichkeit vielleicht kränker, als ich bin.

Wegen der Leibrentengeschichte mache Dir doch keine Sorge. Es kommt ja nur darauf an, daß Ihr Guer Ausstommen habt. Auf "Erbschaft" hab' ich schon lange nicht mehr gerechnet.

Lag bald von Dir hören. Dein

Theodor.

## Briefe aus den Jahren 1859-1869.

Der Sturg bes Minifteriums Manteuffel hatte Fontane beranlaft, auf feine Stellung in England zu verzichten; doch blieb er auch in Berlin, bas er fortan nicht mehr auf langere Zeit verlaffen follte, fürs erfte noch in Begiehungen gur offigiofen Breffe. Im übrigen erteilte er wieberum Unterricht in ber englischen Sprache, hielt öffentliche Borlefungen über englische Literatur ufw. und war ftanbiger Mitarbeiter mehrerer Blatter. Un größeren Arbeiten befchäftigte ihn junachft bie Bollenbung feiner Bucher "Aus Englanb" und "Jenseits des Tweed". Doch begannen ichon im Jahre 1859 feine markifchen Studien, die - burch mehr als zwei Jahrzehnte fortgefett - urfprünglich im Feuilleton verschiedener Zeitungen erichienen und fodann in ben "Wanderungen durch die Mart Brandenburg" vereinigt wurden. Am 1. Juni 1860 trat Fontane, burch bie Bermittlung feines Freundes Befetiel, in die Redattion ber Neuen Breugischen (Rreug-Beitung ein, beren Mitarbeiter er schon bon London aus gewesen war. Die Muße, welche biefe Stellung ihm übrig ließ, gab ihm Gelegenheit, nicht nur feine "Wanderungen" fraftig au forbern, fonbern auch einer noch größeren und ichwierigeren Aufaabe, ber Darftellung ber beiben Feldzüge von 1864 und 1866 fich zu widmen. Auch tonnte er in feiner verhaltnismäßig gunftiger gewordenen Lage nunmehr öfter die Erholung einer Reife ober bes Aufenthaltes in einer Commerfrische fich gonnen.

46) Berlin, b. 19. Januar 1859.

Meine liebe, gute Frau\*).

Mein heutiger Brief, wenn auch kurz, wird dafür um so stoffreicher ausfallen.

Am Montag war ich halb=heimlich bei Metel gewesen, den ich freundlich gegen mich, aber doch ziemlich verbittert vorsand. Überhaupt Haß, Heftigkeit, Grobheit,

<sup>\*)</sup> Frau Fontane und ihre beiden Kinder waren bis zur ends gültigen Ordnung der neuen Berhältniffe zunächst in London zurücks geblieben.

Bitterfeit überall; wir gehen mutmaßlich tollen Zeiten entgegen.

Gestern früh suhr ich nach Bethanien\*), nachdem ich mich vorher bei Landsberger equipiert hatte (Rock 16 Taler, Überzieher 17 Taler; also doch keine Londoner Preise). Ich sand Mutter ziemlich wohl, Lieschen wurde am Abend erwartet. Emilie Schultz ein strammer Backsisch, Georg ein blasser, langer Sekundaner; sie, die Schultz, ganz nett und beweglich, er unterhaltend, munter, freundlich (zu mir) wie immer, aber vollgesogen von politischem Gift und Groll.

Seut' früh zu Serrn v. Jasmund \*\*). Er fah mich hinter mir herkommend, zufällig auf der Straße und war freundlich genug, mich anzusprechen und zu begrüßen. Wir hatten bann oben, in bemfelben Zimmer, b'rin Detel einst herrschte, ein halbstündiges Zwiegespräch. Er war sehr nett; eigentlich beschlich mich jedoch ein wehmütiges Gefühl, wie ich ihn fo vor mir figen fah; fie werden nicht lange am Ruber fein, und es scheint mir, fie fühlen es. Die Leute sind alle zu anständig, und das Regieren ist ein schmutiges, miserables Geschäft, wie ich nur immer wieder und wieder behaupten kann. Runächst werd' ich ein Mitarbeiter des Feuilletons der "Breufischen Beitung" fein; späterhin foll ich die Redaktion desfelben übernehmen. Das Figum beträgt 600 Taler; 400 Taler bazu zu verdienen, scheint mir keine Hererei. Jedenfalls scheint mir die Situation nicht ungunftig und es wird sich mit Gottes Silfe alles machen.

Ergeh' es Dir gut, kuffe die Kinder und sei herzlich geküßt von Deinem Theodor.

\*\*) Direttor bes minifteriellen "literarischen Bureaus" unter bem Minifterium Auerswalb.

<sup>\*)</sup> Fontanes Mutter verweilte damals jum Besuch bei dem alten Freunde der Familie Prediger Schulg in Bethanien.

47) Berlin, d. 25. Januar 1859. Meine liebe, gute Frau.

Man kommt doch nun ins alte Register, wird zärtlich, sehnsüchtig und beschäftigt sich mit Frau und Kindern. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, vielleicht steckt einem bloß Unwohlsein und allerhand nervöse Verstimmung in den Gliedern, und weil niemand da ist, der einem eine Wärmslasche ins Bett packt, sweet spirit of nitre eingibt und Backpslaumen kocht, so bekrittelt man die unkomfortable Gegenwart und wird zärtlich.

Ich fühle mich doch ein bischen fremd hier, aber es ift meine Schuld, nicht die Schuld der Leute. Sie find eigentlich alle freundlich, entgegenkommend und unverändert, und wenn mir tropdem nicht gang wohl ums herz ift, so liegt das eigentlich wohl daran, daß mein Körper allen diesen Strapazen doch nicht recht gewachsen ift. Was macht man fich aber aus der Liebe der ganzen Menschheit, wenn man Zahnweh oder Migräne hat? Der Trubel seit jenem Sonnabend, wo ich von St. Augustins Road Abschied nahm, geht eigentlich über meine Kräfte. Erft die Reise; dann die Einladungen, Rütli, Eggers' Bor= lesungen, die weiten Märsche, eine etwas schmerzhafte Bahnoperation, ein neues Gebiß, das drückt und wehtut, zweimaliger Umzug, Suche nach Wohnungen und zu dem allem Sorgen mancher Art — babei kann einem mahr= haftig sehnsüchtig ums Berg werden.

Nun aber genug der Klagerei. Es ist nicht bloß Mangel an Komfort, daß ich so schreibe wie ein alter Staatshämorrhoidarius, nein, Ihr sehlt mir wirklich: Du, der boy und der Kleine und, daß ich's nur gestehe, Du am allermeisten. Wenn es doch bestimmt wäre, daß uns dies gute Einvernehmen, das glückliche Verhältnis der letzten anderthalb Jahre erhalten bliebe! Ich würde

fest baran glauben, wenn wir hier einer einigermaßen gesticherten Existenz entgegengingen, aber es ist doch minsdestens fraglich, ob unsrer eine solche harrt. Wie sich aber die Sache auch gestalten mag, Du mußt nicht glauben, daß ich mutlos bin. Ich sühle — in pslichtschuldigster Bescheidenheit sei das gesagt — daß ich etwas gesehn und geslernt habe, und es müßte toll zugehn, wenn mir das nicht schließlich eine angemessene Verwendung und ein bescheidens Einkommen sichern sollte. — Worgen mehr. Für heut' Dein

## 48) München, d. 2. März 1859. Meine liebe Krau.

Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit Paul Sense über die schwebende Frage\*). Was er sagte, war sehr vernünftig und stimmt mit meinen Ansichten und Wünschen völlig überein. Es würde sich, wenn es sich bloß darum handelte, eine Audienz beim König zu erhalten, diese Sache ohne alle Schwierigkeit machen lassen; was man aber wünscht, ist nicht bloß eine Audienz als solche, sondern eine Audienz, die 'was hilft. Der König kennt mich nicht, und die letzten Wochen haben keine Gelegen-heit gegeben, ihn in unbefangener Weise mit mir bekannt zu machen. Wollte man ihn jetzt bestürmen, so würde das den Sindruck eines Komplotts machen. Ich will nicht leugnen, daß ich doch gedacht hatte, die Dinge etwas vorbereiteter hier anzutreffen; es ist aber nichts

<sup>\*)</sup> Es handelte sich um den von Fontanes Freund Paul Heuse ausgehenden Plan, jenen in den um König Maximilian II. von Bayern gescharten Münchener Dichterkreis zu ziehen, was durch die Berufung Fontanes zum Sekretär des Königs in literarischen Angelegenheiten ermöglicht werden sollte.

vorhanden als der gute Wille, mir zu helfen. Ich bin gegen niemand ärgerlich deshalb — aus vielen Gründen ist es mir lieb, daß es so ist, wie es ist — nur wäre ich am Ende doch nicht gereist, wenn ich eine Ahnung davon gehabt hätte, daß ich hier ein absolut unbekannter Mensch sei, der jeden Schritt breit Land sich erst erobern müsse. Die beiden Damen\*) fühlen das auch und sind von großer Liebenswürdigkeit zu mir. Paul ist prächtig wie immer, hat auch in seinem Briese nichts versprochen, was er jett nicht bereit wäre, zu halten, hat aber manches doch wohl zu leicht genommen und namentlich vergessen, daß ich nicht mehr ein bloßer Garçon bin, der ebensogut vier Wochen in München, wie anderswo leben kann.

Wie lang' ich hier noch bleibe, kann ich nicht sagen. Hoffentlich nicht lange mehr. Ehrlich gesagt, ich wünsch' es nicht einmal, daß aus der Audienz schließlich noch etwas wird. Man hält mich hier für einen guten Kerl, aber doch auch nicht für viel mehr; es fehlt also an der rechten Freudigkeit (die aus der Überzeugung quillt), mit Nachdruck für mich tätig zu sein. Unter diesen Umständen muß die "Persönlichkeit" alles tun; ich glaube aber nicht so sehr an meine "Persönlichkeit". Dazu gehört mehr als ein passables Gesicht; vor allem jenes savoir faire, von dem ich eigentlich herzlich wenig habe.

Und nun noch eine Schlußbemerkung. Wenn man hier ober in Weimar oder in Gotha, also überall, wo ein Kunstmäcen regiert, auftreten und rasche Erfolge haben will, muß man wie ein junger Sieger kommen, mit einem vielleicht kleinen, aber frisch en Lorbeer um die Stirn. "Das ist der!" heißt es dann, "der, dessen Tragödie den

<sup>\*)</sup> Frau Grete Hense geb. Rugler und ihre Mutter Klara K., die Witwe Franz Ruglers.

Preis gewonnen hat oder breißigmal hintereinander gegeben wurde." Ich aber bin hier wie ein Unbekannter aufgetaucht, wie ein Mensch, von dem man sich dunkel entstinnt, 'mal dies oder das gehört zu haben. Darunter hab' ich zu leiden. Die Zeitungen und Blätter haben nicht genug von mir gesprochen. Dein Theodor.

49) München, d. 8. März 1859. Meine liebe, gute Frau.

Vor Ende dieser Woche werd' ich wohl nicht von hier fort können. Im Vertrauen gesagt, ich halte es für fehr, febr möglich, daß ich 'm al die Stellung bier erhalte, ja, daß man sie mir 'm al mit Dringlichkeit und Nachdruck anbietet, aber ich muß wiederholen, daß mir an der Geschichte nicht viel liegt. Es ift wie mit dem Feuilleton der Preußischen Zeitung; man wählt und wählt und macht ein ungeheures Aufhebens von einer Sache, die eigentlich nichts ift. Dr. P. (Alberts' Freund) hat früher die Stellung gehabt, und jest hat sie Dr. Franz Löher\*). Der erstere ift freiwillig weggegangen, weil ihm die Sache zu unbedeutend und langweilig war. Franz Löher, nachdem er die Stelle Jahr und Tag bekleidet hat, foll nun beseitigt werden. In biesen zwei Fällen hat man die eignen Chancen vor Augen: man geht entweder felber, oder man wird ge= gangen. Sält man sich, so geschieht es mit Silfe jener Balancierfunft, die ich in London genugsam geübt habe und beren ich berglich fatt bin. Um nun folche Stelle zu besetzen, deren Glorienschein in der Rähe zu einem bloßen Sechserlicht wird, macht man hier ein Wesen, bas anfängt, lächerlich auf mich zu wirken. Wen nimmt man?

<sup>\*)</sup> Dr. Frang Bober aus Paderborn, Professor an der Univerfitat Munchen und fpater Direttor des baperifchen Reichs. Archivs.

Ein großer Poet, ein großer Gelehrter, ein großer Staats= mann kann es natürlich nicht sein; benn große Leute ver= langen etwas mehr als taufend Gulden und find nebenher unbequem, weil sie ihren Weg geben. Also brauchen wir einen kleinen Poeten, Gelehrten, Staatsmann, einen ziehbaren, einen, den wir bestandpunkten können, der uns gehorcht. Zu gleicher Zeit aber darf er wieder nicht flein sein; er muß Geltung haben, muß so und so viel Bücher geschrieben und so und so viel anerkennende Kritifen in der Tasche haben, auch muß er ein Gentleman fein und sich zu benehmen wissen usw. usw. Nun frag' ich Dich um Gottes willen: Wie foll einem dabei zumute werden? Man verlangt womöglich einen in jeder Be= ziehung ausgezeichneten Menschen, der aber zu gleicher Beit lammfromm, bescheiden, anspruchslos ift und feine Ahnung davon hat, daß er ausgezeichnet ist und mehr Geld und mehr Ansehn beanspruchen könnte.

Borsichtig, ängstlich, nüchtern, indisserent, abwartend, ohne Mut und Lust, mit Wärme für mich aufzutreten und zu sprechen, so hab' ich die Leute hier gesunden. Paul macht eine Ausnahme, aber er hat keinen direkten Einfluß und muß andre zu bestimmen suchen. Mag es drum gehen, wie es wolle. Sibt man mir die Stelle, so nehm' ich sie an; gibt man sie mir nicht, so reis' ich eben so leichten oder leichteren Herzens ab. Krieg' ich die Stelle, so hab' ich ein Auge für das Gute, das sie bietet; frieg' ich sie nicht, so tröstet mich ein Hindlick auf die vielen und großen Schattenseiten, die von einer derartigen Position unzertrennlich sind. Meine Neigungen liegen eigentlich nach einer ganz andern Seite, und die Stellung hier wird mir nie etwas andres sein als ein Notbehelf.

Sei taufendmal gegrüßt und geküßt. Dein

50) München, d. 15. März 1859. Meine liebe Frau.

Gestern war "Symposion" beim König. Paul hat den Louis Ferdinand, den alten Dessauer und den alten Zieten vorgelesen. Der König und sein Adjutant (eine Art Louis Ferdinand) sollen sehr enchantiert gewesen sein. Zum nächsten Symposion werd' ich wohl eine Sinladung erhalten; der König hat sich bereits in diesem Sinne geäußert\*). Ich werde dann noch ein oder zwei Sachen vorlesen. Wann das nächste Symposion sein wird, ist vorher nicht sestzustellen, wahrscheinlich Sonnabend oder Montag. Unsmittelbar nach demselben werd' ich abreisen. Die Sinsladung zum Symposion gilt, wie ich höre, mehr als eine bloße Audienz und ist erst eins oder zweimal vorgekommen.

So weit stünden die Sachen passabel, aber selbst wenn ich persönlich einen ebenso guten Eindruck auf den König machen sollte wie meine Gedichte, so ist für den Augen=blick immer noch nichts gewonnen. Die ganze Stelle, um derent willen ich herzitiert worden bin, ist eben gar nicht vakant. Löher steht wieder besser angeschrieben und wird wenigstens vorläusig in seiner Stellung verbleiben.

So viel für heut'. Dein

Theodor.

51) München, b. 19. März 1859. Meine liebe Bergensfrau.

Diese Extraanrede muß natürlich 'was extra's bebeuten; der beifolgende Brief wird Auskunft darüber geben; es ist zwar noch keine Ernennung weder zum Minister=

<sup>\*)</sup> Diese Einladung ist in der Tat erfolgt, nachdem die Audienz beim Könige stattgefunden hatte und Fontane hat an dem Symposion teilgenommen:

präsidenten noch zum Nachtwächter, aber es ist doch immer 'm a 3. Ich bin doch nun nicht ganz vergeblich hiergewesen. Seut' um 38/4 Uhr stieg ich also die marmornen Stufen der Residenz hinauf; die weiße Krawatte saß untadelhaft, und mit Silfe von drei Paar wollnen Strümpfen hatt' ich meinen Fuß so dick und elastisch gemacht, daß alle Risse und Falten in meinen Lackstiefeln wie ausgeplättet waren. Dies machte mich fehr glücklich und war mir eine gute Vorbedeutung. Im Vorzimmer traf ich Baron v. Leon= rodt, für den ich, wie immer für hübsche, stramme Offiziere, eine Vorliebe habe, und unterhielt mich zehn Minuten lang mit ihm ganz angenehm. Dann wurd' ich gemeldet und zuerst — es waren noch drei andre Herren da — in das Audienzzimmer geführt. Majestät empfing mich fehr anädig, sprach zunächst über die drei Gedichte, die ihm außerordentlich gefallen hätten, ging dann über (halb geleitet immer durch meine Antworten) zu meinen Balladen, ichottische Ballade, Schottland, England, Ariftofratie und Manchesterpartei (John Bright), orientalische Frage, meine publiziftische Tätigkeit in London, Manteuffel, altes Rabinett, neues Rabinett, italienische Frage, Krieg oder Frieden, die mahrscheinliche Haltung Breugens zu England, Die Chancen des gegenwärtigen Ministeriums, die Gefahren für den Fortbestand eines ungeschwächten Königtums in Preußen, die Intentionen des Regenten, des Herrn v. Auers= wald ufw. Dann (die Audienz hatte fast 1/4 Stunde gedauert, wo nicht länger) noch ein verbindliches Wort von seiten des Königs und — Verschwindung nach entgegengesetzten himmelsgegenden. - Was ich für einen Gindrud gemacht, kann ich natürlich nicht wissen; doch deutet die lange Dauer der Audienz und das ganze Verhalten des Königs darauf bin, daß ich ihn wenigstens nicht gelangweilt habe. Das ist alles, was ich zunächst anzunehmen wage. Was sich

nun entwickelt, ist mir ziemlich gleichgültig; ich glaube nicht daran, daß nur eine Stellung, ein bestimmtes Bershältnis den Menschen glücklich macht, mit Ausnahme der Sche, wenn man den kleinen Teufel gekriegt hat, der im Himmel für einen bestimmt wurde. Mehr kannst Du nicht verlangen. Dein

52) Berlin, d. 5. August 1859. Mein liebes Lieschen\*).

Da morgen ein ganz kleines Seitenstück zu dem Ruppiner Ausfluge, nämlich eine Reise nach dem Spreeswald beginnt, so will ich, da man doch nicht wissen kann, was einem passiert, wenigstens meine Briefschulden vorher abzahlen, da die "Ordnung der Verhältnisse überhaupt" den in unser Familie bekannten Schwierigkeiten unterliegt.

Ich danke Dir sehr für den bewiesenen Eifer und guten Willen; auch die schlechtesten und verachtetsten Bücher sind für Arbeiten, wie ich sie vorhabe, immer noch von Wert; man muß es nur verstehn, Spreu und Weizen zu sondern, aber das ist eine Kunst, die wenige üben, da sie mühselig ist. Auch gibt es herzlich wenig Menschen, die selbständig denken und fühlen und einen Edelstein als solchen erkennen, wenn er auch in einem Kuhstaden liegt. Die meisten räsonnieren so: es ist von Goethe oder Grimm oder Arnim, folglich gut; es ist vom Burgemeister Karl Hoppe in Rheinsberg, folglich schlecht. Hoppe mag sehr dumm gewesen sein, das schließt immer noch nicht aus, daß man von ihm lernen oder eine überlieserte Geschichte von ihm dankbar empfangen kann.

<sup>\*)</sup> Fontanes jüngere, i. J. 1838 geborene Schwester Elise, bie bamals mit ihrer Mutter in Reuruppin lebte.

Bitte, sagt doch an beibe Gent\*) meinen allerbesten Dank, an A. wegen seiner freundlichen Anfragen in Bustrau, an W. wegen seines hübschen Reisebuchs, das Emilie mit großem Bergnügen gelesen hat, besonders die Stellen über Sklavenmarkt und frühzeitige Mannbarkeit. Ich überlasses Dir, die Form zu sinden, in der Du dies dem Verfasser mitteilen kannst. Ich werde das Büchelchen erst in nächster Woche lesen können, dann schreib' ich selbst an den Nubier.

Herzlichen Gruß Dein Theodor.

53) Berlin, b. 26. Oftober 1859.

Meine liebe, gute Mama.

Wir sind nun allgemach in Ordnung und haben daran zu denken, wie wir unfre Briefschulden und andre Schulden abtragen wollen. Hinsichtlich der letzteren werden die Schwierigkeiten nicht unerheblich sein.

Zunächst von unsem Befinden. Emilie ist etwas matt und angegriffen (zum Teil infolge des Umzugstrubels), aber doch eigentlich wohl und, kleine Anfälle abgerechnet, heiter und zufrieden. George geht seit gestern in die Schule (Friedr. Wilh.-Gymnasium) und scheint sich sehr zu gefallen. Der Engländer ist völlig auß- und der Berliner angezogen; in sechs Wochen wird man an seinem Sprechen nicht mehr merken, daß er auf der hohen Schule des Ansstands und der guten Sitte (England) so lange gelebt hat. — Der Kleine kränkelte acht Tage lang infolge der seuchten Wohnung; der Dunst und Schimmel hat sich nun aber ziemlich verloren, und mit der besseren Luft ist auch der Kleine wieder besser geworden. Er ist possierlich und sehr

<sup>\*)</sup> Aussührliches über die Brüder Alexander und Wilhelm Gent in Band I der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg": Die Grafschaft Auppin.

zärtlich, aber ein furchtbarer Bock und bedarf der bekannten Vorlesungen aus Kloppstock. — Mit mir geht es aanz paffabel; die Götter geben einem nicht alles auf einmal, und da sie fest entschlossen scheinen, mir weder Geld noch Ansehn noch Stellung zu geben, so geben sie mir wenigstens Gefundheit. Ich bin fast immer fähig, zu arbeiten und, da ich davon leben muß, so weiß ich wohl, wie dankbar ich für diese Simmelsgabe zu sein habe. Miß Martha ist ftill-freundlich wie immer; in nichts eine Last und in vielem eine Silfe und ein Segen. Diefe Anständigkeit, Zuverlässigfeit und feine Sitte find doch große Borguge; ein Lob, womit niemand, am allerwenigsten meine Frau, getadelt sein soll. Denn wenn man älter wird, so lernt man eben einsehn, daß man von einem Menschen nicht alles verlangen kann, und daß man zufrieden sein muß, wenn ein Beinftod Trauben trägt. In jungeren Jahren verlangt man auch noch Erd= oder Himbeeren dazu, wo= möglich gleich mit Schlagfahne.

In meiner äußerlichen Position hat sich nichts geändert; es wird sich aber ändern, zunächst vielleicht zum schlimmen. Doch wird (wenn nicht der Himmel eine Privatmalice gegen mich hat, und das hat er nicht) auch der Moment kommen, wo es mir wieder besser geht. Es braucht zu dem Zweck kein Bunder zu geschehn; nur die simple Unerkennung dessen, was ich weiß und kann, ist nötig, und die kommt einmal früher oder später. Also, Ohren steis! ist die Losung Deines

54) Berlin, b. 28. Mai 1860.

Meine liebe, gute Mama.

Geftern früh acht Uhr bin ich ziemlich wohlbehalten bei ben Meinen wieder eingetroffen. Übermorgen findet mein erstes Debüt bei der Kreuzzeitung statt. Emilie und die Kinder hab' ich in gutem Wohlsein vorgefunden; im übrigen war in drei Tagen nichts vorgefallen, woran man sehn kann, wie wenig man erlebt. Es ist hier wieder so kalt, daß ich vier wollene Strümpse, zwei Cachenez' und einen Pelz im Zimmer trage. Dabei muß einem natürlich das Jean-Paulsche Wort einfallen, daß der deutsche Sommer nichts sei als ein grünangestrichner Winter.

In Gusow und Friedersdorf fand ich sehr interessante Ausbeute, besonders in letzterem Dorf. Die Friedersdorfer Kirche ist geradezu der Sanspareil unter allen Dorfkirchen, die ich dis jetzt gesehen habe, nicht an Schönheit aber an historischem Interesse. Es verlohnt sich doch eigentlich nur noch "von Familie" zu sein. Zehn Generationen von 500 Schultzes und Lehmanns sind noch lange nicht so interessant wie drei Generationen eines einzigen Marwitzzweiges. Wer den Adel abschaffen wollte, schaffte den letzten Rest von Poesie aus der Welt. Wie immer Dein Theodor.

55) Berlin, d. 31. Dezember 1860. Meine liebe, qute Mama.

Sben habe ich ben Bers durchgelesen, womit Emilie ihren Brief geschlossen hat, und fühle infolge davon eine so entschiedene Lähmung meiner Kräfte, daß ich nicht weiß, was aus diesen Zeilen werden soll. Bielleicht komm' ich barüber weg, namentlich wenn ich bedenke, daß der Sack mit Pfessernüssen (für den ich allerschönstens danke) neben mir liegt.

Die Festlichkeit gestern war eigentlich eine völlig versfehlte Affäre, da sich alles in zwei Heerlager geteilt hatte: in Grippeshabende, die weggeblieben waren, und in Grippes

friegende, die bitterlich froren und eigentlich nur einmal den Ausdruck natürlicher Heiterkeit annahmen — als die große Kutsche vorsuhr, die sie abholte; sie wohnen nämlich alle auf einem Klump in der Link- und Schellingstraße und hatten sich deshald zu einer gemeinschaftlichen Chaise aufgeschwungen. Auch mir schmeckt alles heute erst. In der Regel sind unsre Gäste sehr heiter und animiert dei und; dennoch stimmen Emilie und ich darin überein, daß es angenehmer ist, Gast als Wirt zu sein. Namentlich auch billiger.

Die Kälte ist seit gestern geradezu unanständig, und neben dem Wunsche, beim Einzug in Peking zugegen gewesen zu sein, erfüllt mich jetzt überwiegend die Sehnsucht nach Kairo, Nil, Pyramiden und — 30 Grad Wärme. Aber statt der Pyramiden, um doch auch 'mal einen geistereichen Anlauf zu nehmen, hat man nur die Sphing vor sich, die Kätselsphing des neuen Jahres.

Da wären wir denn beim neuen Jahre glücklich angelangt, und den herzlichsten Glückwünschen für dasselbe stellt sich weiter nichts in den Weg. Erhalte Dich Gott Deinen Kindern und Deine Kinder Dir. Erlebe außerdem so viel Freude an ihnen, wie man an Menschen erleben kann, was nicht allzu viel ist, denn die Menschen taugen nichts und auch die besten sind Package. Eine Ausnahme macht meine Frau, die darauf dringt, daß ich dies eigens hervorhebe. Ich tu' es mit Vergnügen. Übrigens ist sie, underusen und undeschrieen, recht gut. Gott mache sie nicht schlimmer. Mit diesem Bunsche und unter Biedersholung der herzlichsten Bünsche für Dein und Schwester Lieschens Wohl, wie immer Dein

56)

Berlin, d. 7. März 1861.

Meine liebe, gute Mama.

Am Sonntagnachmittag kam ich von meinem Ausfluge zum Alten zurück. Die Details zu erzählen (famoser Stoff wie immer) behalt' ich mir vor, bis ich Dich wiedersehe. Beute nur so viel - er lebt, ift und trinkt und ist au fond der Alte. Ich kam etwas nach 12 Uhr nachts bei ibm an, wir leaten uns zu Bett und plauderten, da er sich wieder einen langen Fragezettel gemacht hatte, bis nach vier. Um Schlag sieben weckte er mich schon wieder, jo daß ich sagen kann, daß ich Strapazen durchgemacht habe, als ware ich anno 13, 14 und 15 mit dabeigewesen. Am andern Tage gingen wir zu den "Geschäften" über, b. h. zur Durchsicht einer Menge alter Zettel, auf benen er in seinen vielen Mußestunden die fabelhaftesten Berechnungen angestellt hatte; außerdem las er mir alte Aftenstücke, Raufkontrakte, Zessionen usw. vor, behauptete jeden Augenblick, es sei das dummfte und langweiligste Beug, das man sich denken könne (worin ich laut einstimmte), las aber doch immer weiter, so daß mir ganz jämmerlich zumute wurde.

Dann sprachen wir mehrere Stunden lang ganz gemütlich vom Tod und Sterben, versicherten uns gegenzseitig, daß es eigentlich gar nichts und kaum der Rede wert sei, und stießen dabei mit den großen Weingläsern auf langes Leben und gute Gesundheit an. Dann kamen wir vom hundertsten auß tausendste, von Friedrich dem Großen auf Sommerseldt und vom Schulzen Lehmann auf Garibaldi und den Papst. Dazwischen Bersicherungen, daß alles Kropzeug sei von Anfang bis zu Ende, wir selbst mit inbegriffen; dabei wieder Anstoßen mit den Gläsern und allzgemeine Heiterkeit. Was die oben erwähnten Berechnungszettel angeht, so haben dieselben gegen früher sich insofern

verändert, als er feinen "Gelbbesitg" aus dem Spiele läßt und nur noch sein "Mobiliarvermögen" berechnet, wobei er Tijden und Stühlen einen Preis gibt, als wären fie von Rosenholz und eben bei Siltl gekauft. Auf meine bescheidnen Vorstellungen antwortete er nur: "ach, das ist ja alles ganz egal; ich hab' es nur aufgeschrieben, weil ich boch am Ende 'was aufschreiben muß". - Im übrigen hab' ich es unternommen, bei Dir anzufragen, "ob Du nicht für Lieschen gewisse Bestimmungen treffen wolltest, falls sie sich nicht verheirate". Was eigentlich damit ge= meint ift, weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht recht aufgepaßt habe. Das ift verzeihlich. Er spricht nämlich so viel und so allerhand, was gar keine wirkliche Bedeutung hat, daß ich mich eben nur daran gewöhnt habe, ruhig zuzuhören, aber durchaus nicht in der Absicht, die Dinge zu behalten. Bielleicht verstehst Du, mas er bamit meint, und wenn Du's auch nicht verstehst, so kannst Du ja im nächsten Briefe anfragen, aber richt' es so ein, daß meine Unachtsamkeit, die ihn franken könnte, nicht bemerkt wird. Dir und Lieschen herzliche Ruffe und die Versicherung alter Liebe. Dein Theodor.

57) Berlin, d. 22. April 1861. Mein liebes, gutes Lieschen.

Du bist an der Eingangstür von Nr. 23; wenn Du diese Zeilen erhältst, hast Du die Klinke schon wieder 'rangedrückt und bist in dem neuen 365 Fuß langen Raume drin. Mög' er ein guter Raum sein, warm, komfortabel, belebt, nicht allzu öde und leer. Habe einen heitren Sommer, fahre über den Ruppiner See, spiele Reisen, wenn es sein muß auch Komödie, vor allem aber heirate einen Ritterz gutsbesitzer oder sonst einen anständigen Menschen

ihre Zahl ist leider gering. Meine Reise zu Euch, auf die ich mich aufrichtig freute, wird sich wohl noch auf ein paar Monate hinausschieben; ich din durch langes Unwohlsein, das mich, nachdem der Zeitungsdienst vorüber war, für den Rest des Tages arbeitsunfähig machte, in meinen Arbeiten sehr zurückgekommen und habe guten Grund, sleißig zu sein und alle Kräfte anzuspannen. Horche doch unter der Hand, ob im Ruppinschen Kreise noch einige historisch interessante Punkte sind, die aufzusuchen sich wohl verlohnen würde.

Nun leb' mir wohl, mein gutes Lieschen, habe morgen einen heitren, glücklichen Tag, laß Dir recht viele schöne Sachen schenken und grüße und küsse unspre liebe Mama. Dein Theodor.

58) Berlin, d. 22. April 1862. Meine liebe Liefe.

Nach einem alten Notizbogen über die Familie Barfus (die, beiläufig bemerkt, wütend ist, wenn man ihren Namen mit einem "ß" statt mit einem "ß" schreibt) hab' ich zwei Glockenstunden gesucht, so daß nun wirklich bereits die ganze Roquetterei im Nebenzimmer sitzt und mir nur Zeit läßt zu wenigen Zeilen.

Da Emilie (die es doch am Ende wissen muß) es nicht für geboten hält, Dir einen Mann zu wünschen, so komm' ich mit diesem üblichen Geburtstagswunsch etwas in Verlegenheit, der mir als Sitelkeit und Stolz aufs männliche Geschlecht ausgelegt werden könnte. Ich lege also diese Sache vertrauensvoll in Deine und des Schicksfals Hände und hüte mich, durch lebhafte Wünsche täppisch mit einzugreisen. Über Gesundheit, Heiterkeit und besicheidnes Wohlleben sind die Ansichten wohl weniger geteilt,

und so tut benn auf euer Füllhorn, ihr lachenden Genien des Lebens. Alles faß' ich aber ernstlichst in den kurzen Spruch zusammen: mög es Dir wohlergehn alle Zeit!

Nebenan lachen sie alle furchtbar. Ich werde zwar nicht ärgerlich darüber wie Vater in Letschin, empfinde es aber wie eine Mahnung zum Schluß.

Nochmals 1000 Glückwünsche, groß und klein. Leb' wohl; einen Kuß meiner guten Mama. Dein Theodor.

59) Berlin, d. 23. Mai 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Ich freue mich sehr, daß Ihr wohl angekommen seid, daß Dir nach 36 Stunden schon so war, als wärest Du 41 Tage lang gepslegt, und daß Frau Johanna durch einen einzigen tüchtigen Schrei unsre Martha\*) von der Kletterskrankheit kuriert hat. Genieße diese sechs oder acht Wochen nach Möglichkeit und mache Dir keine unnügen Sorgen.

Gestern Abend war ich bei Schacht\*\*). Es war ganz nett, wiewohl doch einigen Gästen der Kreuzzeitungshaß (der mich immer ein bißchen mittrifft) deutlich auf der Stirne stand. Kommt es dann zum Gespräch, so sehen die Leute, daß der Teusel nicht voll so schwarz ist, wie sie glauben. Aber welche Gegensähe, welche Erbittrung und, ich muß es immer wieder sagen, welche Verblendung, welche Unbilligseit, welche Phrasen, welcher Neid! Zeder möchte auch gern ein Herr "von" oder ein Graf sein. Unster Partei umschließt viele Dummköpfe, viele Egoisten, viele

<sup>\*)</sup> Fontanes einzige, im Jahre 1860 geborene Tochter, 3. 3. verehel. Frau Brofeffor Fritsch.

<sup>\*\*)</sup> Medizinalrat Dr. Schacht, Besitzer ber Polnischen Apothete in Berlin, Fontanes ehemaliger Prinzipal und Schwiegervater seines Freundes Dr. Friedrich Witte in Rostock.

Fromm-Hochmütige usw., aber ich habe trotdem die feste Überzeugung, daß die größre Anzahl nobler, bescheidner, opferbereiter und mutiger Charaktere auf unsrer Seite steht. Du weißt am besten, daß ich auch das Gegenteil sagen würde, wenn mir danach ums Herz wäre. Witte machte übrigens eine ausgezeichnet gute Bemerkung: "Wer sich zum zweitenmal verheiratet, verdient nicht, daß ihm die erste Frau gestorben ist." Du wirst hoffentlich guten Humor genug haben, um den Witz auch zu goutieren.

Nun leb' mir wohl; küffe Klein=Martha und sei herzlichst gegrüßt und geküßt von Deinem Theodor.

## 60) Berlin, b. 4. Juni 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Am Montag erhielt ich mein Gehalt, aber keine Zulage. Da Beutner\*) in diesem Punkte höchst anständig ift, so ift es gar keine Frage, daß er seine Außerung im vorigen Jahre anders gemeint hat, und zwar fo: "später (b. h. nach ein, zwei, drei Jahren) mehr." So lächerlich, ja so unglaublich es klingen mag, so ist es boch buch= stäblich wahr, daß ich mich vor einer Zulage geradezu fürchtete; ich finde nämlich, daß 900 Taler ein höchst an= ständiges Gehalt ift für das, was ich leifte (täglich drei Stunden, von 91/2 bis 121/2), und daß eine Zulage nur dann einen Sinn gehabt hätte, wenn es barauf angekommen wäre, mir einen Sporn zu gesteigerter Tätigkeit zu geben. Davon kann aber auch keine Rede fein. Alles, mas man von mir fordern kann und wirklich fordert, das tu' ich; aber darüber hinaus geht es nicht, weil man ein Plus an Arbeit gar nicht würde brauchen können. Ich leiste das Nötige, das, was gewünscht und gebraucht wird, aber

<sup>\*)</sup> Dr. Beutner, der damalige Chefredafteur der Areuzzeitung.

viese Leistung ist mit 600 Taler bezahlt. Das ist nicht Bescheidenheit, sondern die reine, blanke Wahrheit. Es kommt noch ein andres hinzu. Ich glaube nämlich, daß hese kiel\*) auch nur 1000 Taler erhält, und ich kann mich in der Tat gar nicht mit ihm vergleichen; erstens ist er nun 14 Jahre beim Bau (das ist doch 'was), zweitens weiß er mehr und drittens leistet er mehr. Es hätte mich ein Gleichrangieren mit ihm also in eine schiese Stellung gebracht.

In der Gesellschaft bei W. am Sonntag, wo nach alter Sitte einige Grafen und Erzellenzen versammelt waren, war es eigentlich recht langweilig. Ich sehe doch die Tage kommen, wo ich mich aus diesem Krimskrams wieder zurückziehen werde. Als Schule haben solche Gesellschaften Wert, als Vergnügen stehen sie meist (einzelne Ausnahmen zugegeben) auf sehr niedriger Stufe. Ich glaube, daß ich jest den "Ton" einigermaßen gelernt habe. Vis zur Perfektion werd' ich es nicht bringen, ist aber auch nicht nötig; nur das Stolperstadium (körperlich wie geistig) muß man hinter sich haben. Und so weit bin ich am Ende.

Rüffe den Liebling und sei geküßt von Deinem Theodor.

61) Berlin, b. 10. Juni 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Bielleicht empfindest Du es als eine kleine Aufmerksamkeit, daß ich heute schon wieder schreibe. Ich war am Freitag bei Herk\*\*), den ich sehr lange nicht gesehn

<sup>\*)</sup> Aussührliches über Dr. George Sefetiel in Fontanes "Bon Zwanzig bis Dreifig", S. 430 ff.

<sup>\*\*)</sup> Berlagsbuchfändler Bilhelm Bert in Berlin, ber Berleger von Fontanes Gebichten, feiner "Banberungen" und feiner erften Romane.

hatte. Er fagte mir, daß im nächsten Jahre wohl eine zweite Auflage der "Wanderungen" nötig werden würde. So ständen uns denn für das nächste Sahr 600 Taler Buchhändlerhonorar in Aussicht, was immerhin sehr angenehm ift. Außerdem hat eine folche zweite Auflage doch auch wirklich literarisch einiges Gewicht. Arbeit würd' ich noch viel davon haben, aber der unterzieht man fich unter solchen Umständen ja berzensgern. Kommt es wirklich im nächsten Sahr zu einer für unfre Verhältnisse so bedeutenden Extraeinnahme, so hoff' ich, daß wir alle unfre Schulden abtragen können. Und vielleicht bleibt noch 'was übrig zu einem Schein oder Papier; es würde mich sehr glücklich machen, benn die kleinen Nöte haben doch etwas höchst bedrückendes und haben uns während der ersten Jahre unfrer Che unendlichen Schaden getan. Jest, im Rückblick, erscheint es mir wunderbar genug, daß es noch so gegangen ift und nicht schlimmer.

Run aber zu Deinem Brief.

Die Geschichte von der Frau Oberst D. ist sehr reizend. Eigentlich bin ich auch ein Beispiel davon, wie man so ganz allmählich bei den Leuten avancieren kann. Ich wurde Schriftsteller, Literat (was ich nach der strengen Bedeutung des Wortes, nämlich ein "Studierter", weder war noch bin), dann avancierte ich allmählich zum Doktor und jetzt bin ich schon überwiegend Prosessor. Schade, daß die Karriere damit schon abgeschnitten ist, sonst könnte man's noch zu 'was bringen.

Was Du über die modernen englischen Romane sagst, ist richtig, doch gibt es einzelne Ausnahmen, und unter diesen Ausnahmen sind mehr oder weniger die Romane der Elliot. Was ihr fehlt, ist ein andres. Während die andern eigentlich nur Details haben, hat sie (schon künstelerischer als die andern) Details und Komposition; sie

versieht es nur im Maß. Es ift nicht richtig, daß sie über die Details die Komposition vergißt; die Details machen sich nur zu breit. Gegen die Qualität des Ganzen ist nichts zu sagen, nur die Quantität der Beobachtungen und Einzelschilderungen wirft bedrückend. Es ist (das Buch) eine wohlanständig, regelrecht und sauber gekleidete Dame, die ihren Schmuck auch an der rechten Stelle trägt; nur hat sie die Eigentümlichkeit, an einen Ohrring noch einen andern anzuhängen und so fort und fort, dis das halbe Dutzend voll ist.

Deine kleine Reprimande wegen der "Grafen und Erzellenzen" ift wohl ziemlich unverdient; ich dächte doch, daß ich mich in meinem Briefe felbst genugsam darüber ausgesprochen habe. Das ist zwar mahr, daß ich mehr mit Adel als Bürgertum in Berührung bin, aber das ift teils eine Folge meines Metiers (Boet und "Wanderungen"= Schreiber), teils eine Folge meiner politischen Richtung. Poeten und Rünftler haben zu allen Zeiten faft ausichließlich Berkehr mit Fürsten, Adel und Patriziat gehabt; es ist ja auch ganz natürlich. Heutzutage freilich, wo der Bürgerstand (im weitesten Sinne) eine hervorragende Bedeutung hat und zum Teil gerade der Träger all' der Borzüge ift, die sonst dem Adel und der Geistlichkeit eigen waren, braucht es nicht mehr so zu sein; wer aber im Lager der "Feudalen" ficht, der muß fich noch mit den alten Elementen behelfen.

Mathilde\*) grüßt; alles geht gut, ich muß sie durchaus loben. Mit Rechnungsbüchern quält sie mich nicht, was mir sehr lieb ist. Nun lebe wohl, küsse meinen

<sup>\*)</sup> Mathilbe Gerecke aus Berlin (in der Familie gewöhnlich "Tilla" genannt). Sie hat, mit einer mehrjährigen Unterbrechung, im ganzen 14 Jahre in Fontanes Dienst zugebracht und spielt auch noch in späteren Briefen eine nicht unrühmliche Rolle.

Liebling, die wilde Range (schreibe mir auch immer von ihr), und sei selber allerherzlichst geküßt von Deinem alten Theo.

62) Berlin, b. 23. Juni 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Du fragst, ob Du mir fehlst? Allerdings fehlst Du mir, nicht wegen Suppe und Braten (was wirklich für halbwegs anständige Menschen ein zu spießbürgerlicher Standpunkt wäre), sondern aus allen möglichen andern Gründen. Es würde dies noch viel mehr der Kall sein, wenn ich nicht gerade in diesen Wochen wieder gesehn hätte, daß unsereins ein vollständiges Setleben führt und daß, wie es Frauen gibt, die sich beständig fragen: was fochst du heute? unsereins die Fieber erzeugende Frage nicht los wird: Was arbeitest du heute? Der innerliche Mensch ist immer in einer Art Aufregung und Aftion, immer in der Angst: Wie wird das werden? Welches Buch brauchst du? An wen mußt du noch schreiben? Wer weiß etwas davon? Wie komponierst du dies, wie gruppierst du das usw. usw. Dies ift die Aufregung bei der Arbeit; aber diese Aufregung ist lange nicht das schlimmste; das schlimmste ift die Sorge: Wird es auch nicht dummes Zeug fein? Oder das bestimmte Gefühl: "So geht es nicht, das ift albern, das ift verbraucht", und infolge davon die Notwendigkeit, oft mit schon angegriffenen Nerven etwas Andres, Neues an die Stelle des alten zu feten.

Ich schreibe Dir über diesen Prozeß so aussührlich, um dadurch, allen Ernstes, Dein Mitleid zu erwecken. Denke Dir einen innerlich derart abgehetzten Menschen, der mit Recht verstimmt ist, weil die Sachen nicht so kommen wollen, wie er möchte, und solch' armer Kerl soll nun wegen Lieblosigkeit, Mangel an Ausmerksamkeit usw.

angeklagt werden. Es ist eine wirkliche Graufamkeit, der Effigichwamm für den Durstigen. Ich versichre Dir, daß ich oft viel lieber spazieren ginge oder plauderte oder im Kenfter läge. Aber es geht nicht, und ich bitte Dich, mich in Rufunft nach dieser Seite bin etwas beffer zu be= handeln. Jeder geiftig tätige Mann, beffen geiftige Beschäftigung noch dazu das tägliche Brot schaffen muß, fann seine Zeit zwischen Arbeit und Familie nur sehr ungleich teilen; die Familie wird, was Rahl der Stunden angeht, immer etwas zu furz kommen. Man sollte sich vielleicht nur öfter Ferien gönnen und alle Monate 'mal fagen: "Nun wird acht Tage lang nicht gearbeitet." Weiß es Gott, daß mir das fehr angenehm fein würde; aber ich habe bis jest zu dieser ruhigen Verteilung meiner Zeit noch nicht kommen können. Auch ift es beshalb schwer, weil man innerlich eigentlich nie fertig wird und Neues gleich nachrückt (und zwar unaufgefordert), wenn das Alte abgearbeitet ift.

Ich will diese lange Abhandlung doch mit einer trostreichen Betrachtung schließen. So unbequem dies beständige innerliche Engagiertsein für mich und so empfindlich
es gelegentlich für Dich ist, so ist auf die Dauer — in
the long run, wie die Engländer sagen — eine solche
Existenz doch für beide Teile die allein glücklich machende.
Wer immer bei "Muttern" ist, wird notwendig ein Philister,
ein lederner Patron, dessen Langeweile nachher viel verdrießlicher wirkt, als die Unruhe des immer Beschäftigten,
der eben nur Stunden und Tage hat, wo er zur Ruhe
kommt, in solchen Stunden aber auch die Ruhe und alles
Elück des Familienlebens doppelt genießt. Da hast Du's!
Dein

63) Berlin, d. 9. Juli 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Du fürchtest allerhand Unangenehmes hier vorzufinden. worauf ich nur (unberufen und unbeschrieen) erwidern kann: Nicht, daß ich wüßte. Natürlich wird dies und das nicht so sein, wie Du wünschst, aber nach meiner Kenntnis ber Sachlage kann es sich dabei nur um Rleinigkeiten handeln. Selbst in der Wirtschaft hab' ich mich sehr zusammengenommen und durch ein Minimum von Gast= freundschaft die Ausgaben beschränkt. Gesellschaften geben und gemeinschaftlich reisen, sind Dinge, zu benen wir es wohl nicht bringen werden; will man bergleichen ordentlich und anständig in Szene seten, so ist es sehr teuer, mas dann zwischen Dir und mir leicht zu Streitigkeiten führt. Dazu kommt noch, daß Du die Schwäche haft, von mir die Ausführung jedesmal deffen zu verlangen, was Dir als richtig vorschwebt, ohne Rücksicht auf meine Ansicht und meine Stimmung zu nehmen (es ift 3. B. sehr schwer, jemanden auf Rommando zu rüffeln). So erklär' ich mir's, daß wir mit unsern gemeinschaftlichen Reiseversuchen immer so herzlich schlecht gefahren sind; es ist ganz unmöglich, in Reisestimmung zu bleiben, wenn man in seinem Benehmen gegen Wirte, Rellner, Droschkenkutscher, Portiers und Kastellane beftändig kritisiert, d. h. getadelt wird. Du kannst Dir benken, daß ich Dir das nicht im Bosen sage, meine Seele ift frei von jeder Gereiztheit; aber vielleicht gibst Du mir recht und findest, daß ich das traurige Faktum beständigen Argers, so wie wir gemeinschaftlich in die Droschke steigen, ziemlich richtig erkläre. Die kummerlichen Verhältnisse, in benen wir so viele Sahre gelebt haben und bis auf einen gewissen Grad noch leben, haben Dir eine Gewohn= heit und ein Anrecht der Kontrolle über alles, was ich tue,

gegeben, ein Kontrollrecht, das mitunter zu weit geht und namentlich dann bedrücklich wird, wenn man 'mal aus dem alten Geleise heraus ist und ein bischen freier auf= atmen will.

Wider Willen bin ich in diese Betrachtung hineingeraten, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Brief schreiben und nur Freundliches und Angenehmes; ich bitte Dich auch dringend, das Borstehende nicht als Anklage, sondern bloß als Bersuch einer psychologischen Erklärung auffassen zu wollen.

Was Du über Lepel schreibst, trifft unser Verhältnis nicht; es wäre alles au fond ebenso, wenn wir auch dieselbe politische Ansicht hätten. Denn, bei Lichte betrachtet, sind unsre politischen Ansichten blizwenig verschieden — es ist ja nur eine seiner Boreingenommenheiten, daß er mit der ihm eigentümlichen Obstinazität dabei bleibt, ich gehörte mit zu einer Klasse rätselvoller Berschworener, die Waldeck als saure Sülze zum Frühstück und Twesten als künstlichen Rehbraten zu Mittag verzehren wollen. Unsre Art, uns zu gerieren, Welt und Menschen zu betrachten, stimmt nicht mehr zusammen: da liegt's, nicht in Zivilehe, Judenfrage und Militärbudget.

Ich stede jett noch wacker in der Arbeit, aber bis Sonntag beende ich jedenfalls die letten Kapitel, an denen ich beschäftigt bin. Dann mache ich Schicht, und die nächste Woche gehört ganz meiner lieben Frau, die ich mich herzlich freue, wiederzusehn. Du kannst dann von mir fordern, was Du willst, nur nicht 1000 Taler. Auf frohes Wiedersehn. Dein

64) Berlin, d. 31. Juli 1862.

Meine liebe, gute Frau.

Dies werden nun also die letten Zeilen sein, die Dich vorläufig am Ruppiner See aufsuchen.

Erlebt hab' ich in diesen Tagen wenig oder gar nichts. aber so gleichförmig die Tage waren, so abweckslungsreich waren die Nächte. Am Sonntag schlief ich noch an alter Stelle und unter den alten gesicherten Berhältniffen, wenn man ein Liegen auf Sprungfedern, die alle auf dem Bunkt ftehn, einem ihre Spiten in den Leib zu bohren, noch "ge= sicherte Verhältnisse" nennen kann. Schon am Montag änderte fich die Sache. Der Tapezierer hatte meine Matrate abgeholt, und so zog ich benn in Dein Bett - meine Bettstelle wie einen Rahmen, in dem das Bild und das Glas fehlten, neben mir. Es hatte etwas Schauerliches, Abgrundhaftes, aber die Rute der alten wackren Matrate. in der ich sicher wie in einem Troge lag, enthob mich weniastens des Gefühls einer drohenden Gefahr. Auch bies sollte anders werden. Am Dienstag kehrte meine Matrate zuruck, ohngefähr jo, wie Du von Deiner ichlefischen Reise - jung und dick geworden, und Deine Matrate wanderte nunmehr den Weg des Tapeziers. So kam der Dienstag abend; ich bestieg ahnungslos mein Lager. Den Bettstellenabarund, den ich am Abend vorher zur Linken gehabt hatte, hatt' ich nun zur Rechten, und gefahrlos, wie ich die vorige Racht am Abgrund geschlafen hatte, hoffte ich diese Nacht wieder schlafen zu können. Aber da hatt' ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Während ich die Nacht vorher auf der alten Matrate wie in einem sichren Troge gelegen hatte, lag ich jett auf der strammen, neuen Matrate wie auf einem umgestülpten Troge, jeden Augenblick in Gefahr, von der Rundung herunter= zukollern. Endlich ftellt' ich den Nachttisch in die Söhle

hinein, um eine Art Gegenhalt zu gewinnen, und so, vor dem Außersten gesichert, schlief ich ein. Seit gestern abend ist auch Deine Matrate wieder zurück, und der Abgrund hat sich geschlossen. Die Matraten selbst sind aber durch die neue Polsterung so hoch geworden, daß ich gestern das Gefühl hatte, ich stiege in eine Art von Hängeboden oder schließe in einer zweiten Etage.

Georges Schule hat heut' wieder begonnen. Nach bem Tee war er eine Stunde bei mir und plauderte mit mir ganz nett, verständig und manierlich. Heut' mittag hatten wir folgendes Zwiegespräch:

George: Effen die Hollander immer hollandische Sauce?

Ich: Nein. Ebensowenig wie die Braunschweiger immer Braunschweiger Wurst essen.

George: So mein' ich es nicht. Ich mein' es so: wenn die Braunschweiger überhaupt Wurst essen, essen sie dann Braunschweiger Wurst?

Diese Deduktion, um gerecht zu sein, ist für einen kaum elfjährigen Jungen allerdings ganz brillant; er fühlte sofort heraus, daß meine Erwiderung nicht genau passe und traf dann in seiner Weiterfrage sehr richtig und sehr scharffinnig die schwache Stelle meines Vergleichs.

Lebe wohl. Auf frohes Wiedersehen! Dein Theodor.

65) Briezen, 16. September 1862. Meine liebe, gute Frau.

Diese Zeilen erreichen Dich hoffentlich in gutem Wohlssein. Mir geht es gut, nur mein Magen ist verstimmt — bie letzen Klopse am Sonnabend widerstanden mir nämslich, und ich aß sie doch; diese drei Fleischklöße liegen mir nun wie drei Sünden im Leibe und werfen mich nachts

hin und her. Einnehmen kann ich nichts, da ich doch möglicherweise in den nächsten 24 Stunden mit Komtessen durch Parks schlendre, wo dann ein plötzliches: "Komtesse entschuldigen Sie", mindestens keinen günstigen Sindruck hervorrufen würde.

Ich war am Sonntag in Falkenberg, Köthen und Freienwalde, um sechs bei Bater draußen\*), den ich sehr munter traf. Er hat ein schwarzes Schwein, einen großen Liebling, den er "den Pastor von Kükendorf" nennt. So hat er seinen kleinen Spaß. Wir plauderten sechs Stunden lang, unter Verhöhnung aller üblichen Gesetze der Logik und Konsequenz. Im ganzen aber war er doch nicht so erzentrisch und sprunghaft wie bei früheren Besuchen.

Gestern um zwölf wieder in Freienwalde. Sechs Stunden lang geklettert. Von sechs bis acht reizende Fahrt nach dem Schloßberg; von acht bis elf mit dem Dichter und Drechslermeister Weise beim Viere geplaudert. Um  $11^{1/2}$  nach Wriezen, um eins im goldnen Löwen zu Bett, um zwei eine Banze gefangen und langsam gebraten, dann rachebefriedigt eingeschlafen. Heut' früh hab' ich Briefe geschrieben, darunter diesen an die mir Angetraute.

Grüße alles, besonders den Liebling und sei geküßt von Deinem Gatten und Märker Theodox.

Meu-Hardenberg, d. 20. September 1862. Meine liebe, qute Mama.

Diese Zeilen kommen hoffentlich noch morgen, recht= zeitig in Deine Hände, um auf Deinem Geburtstagstisch

<sup>\*)</sup> Der von seiner Frau getrennt lebende Bater Fontanes hatte auf einer kleinen Besitzung in Schiffmühle bei Freienwalde a. D. sich niedergelassen.

oder boch ein paar Stunden später bei der Gratulations= cour nicht zu fehlen.

Ich wünsche Dir alles Liebe, Gute, Heitre, Frohe, bas man nur wünschen mag, Freude am Leben, Freude an Deinen Kindern und Enkeln, keinen Winterhusten, eine warme Stube, gutes Mittagbrod und einen ordentlichen Kaffee, trothem die Preise im Steigen sind. Erhalte Deine Liebe, wie allen Deinen Kindern so auch speziell dem Unterfertigten, und verzeih' es, wenn die Kinder ihrerseits viel zu wünschen übrig lassen. Kinder sind immer egoistisch, und die Sache ist die und kommt dadurch wieder in Ordnung, daß ihnen die eignen Kinder später auch eine tüchtige Nuß zu knacken geben.

Ich schreibe diese Zeilen im Neuhardenberger Schloß, wo ich mich seit gestern früh aufhalte und sehr freundlich aufgenommen worden bin. Es ist sehr reich an Kunstschäpen und hat mir viel Ausbeute gegeben.

Herzlichsten Gruß und Kuß Dir und Schwester Lieschen von Deinem Theodor.

## 67) Berlin, d. 12. Juli 1863.

Meine liebe Frau.

Heute früh habe ich Dein Briefchen erhalten und mich sehr gefreut, daß es Dir und den Kindern wohlergeht. Auch mir geht es ganz gut, und wiewohl ich keineswegs immer in Einsamkeit leben möchte, so muß ich doch anderseits offen gestehn, daß man auf eine kurze Zeit in solcher Einsamkeit ordentlich aufatmet. Als glücklicher Familienwater, mit Frau und drei Kindern um mich her, befind ich mich eigentlich konstant in der nervösen Aufregung einer Besahung, die jeden Augenblick einen Angriff erwartet, und ich darf sagen, daß ich nunmehr das Gefühl der

Ruhe, des Ungestörtseins dankbar genieße. Des Morgens kann ich ruhig eine Viertelstunde lang gurgeln, ohne irgend wen zu beläftigen und meinerseits durch Zeichen des Mißfallens beläftigt zu werden. Auch bei Tisch ift es mir eine Erquickung, nichts von Erziehung zu hören oder selber erziehen zu muffen. Ich habe für diese Partien des Familien= lebens keinen Sinn; es hängt das damit zusammen, daß mir überhaupt ganz und gar der bürgerliche Sinn fehlt, und daß mich nur das Adlige interessiert. Ich verwahre mich übrigens feierlich dagegen, daß das, was ich "adlig" nenne, bloß an der Menschenklasse haftet, die man "Adel" nennt; es kommt in allen Ständen vor, es ist der Sinn für das Allgemeine, für das Ideale und die Abneigung gegen den Krimskrams des engsten Zirkels, deffen Abgeschlossenheit von selbst dafür sorgt, daß aus jedem P. ein Donnerschlag wird. Die Alten ließen diesen Rleinkram burch ihre Sklaven besorgen; heutzutage hat man Bonnen zu diesem Zweck oder (in Frankreich) Kloster-Benfionate. Ich weiß alles, was dagegen zu sagen ist, aber ich kann mir nicht helfen, es ist doch alles mehr nach meinem Ge= schmack.

Ich bin fast immer zu Hause und arbeite. Doch war ich heute von zwölf bis drei in der "Ausstellung der Denkwürdigkeiten aus der Zeit Friedrichs II". Es war sehr anstrengend für mich, aber sehr lehrreich und sehr interessant. Zwischen ein und zwei Uhr waren etwa zwölf Menschen da, von zwei bis drei ich ganz allein. Unter den Zwölsen war K. aus X.; ich tat aber, als ob ich ihn nicht sähe, weil nichts furchtbarer für mich ist, als an solcher Stelle, wo mich alles interessert und ich jeden Nerv anstrenge, um mir die Dinge sür immer einzuprägen, die Zeit mit Quatschereien hindringen zu müssen. Lebe wohl, Dein

Heringsborf, b. 24. August 1863. 68) Meine liebe, gute Frau.

Es find erst zwei Tage und zwei Stunden, seit ich von Berlin fort bin, und schon habe ich so viele Gindrucke empfangen, so viele alte und neue Menschen gesehn und gesprochen, daß mir zumute ift, als hätte ich den Berliner Staub und die Berliner Rinnsteine ichon wochenlang hinter mir. Staub und Rinnsteine, da haben wir's. Es läßt sich gegen diese Badereiserei gewiß sehr viel sagen; in hundert kleinen Dingen verschlechtert man sich, es fehlt an Romfort und manchem andern noch, aber man hat Rube und frifche Luft, und diefe beiden Dinge mirfen wie Wunder und erfüllen Nerven, Blut und Lungen mit einer stillen Wonne. Selbst in Swinemunde hatte ich am Sonnabend schon dies Gefühl, hier habe ich es seit gestern in einem fehr verstärkten Grade.

Stettin gefiel mir außerordentlich; der Sonnabend (Markt) und der Strom voller Boote von den benachbarten Oderdörfern tat das seinige, um das Bild besonders anziehend zu machen. Das Dampfichiff (der Neptun) fette fich bald in Bewegung (111/2), und nun ging es stromab in bas Saff hinein. Es erinnerte mich fehr an die Dampf= schiffahrten in Schottland; auch fann ich nicht fagen, daß wir bei diesem Bergleich, namentlich in bezug auf die Menschen, jehr zu furz gekommen wären. Rur freilich fehlte es gang an eigentlicher Damenelegang, wovon man in England und Schottland wenigstens immer etwas fieht. Die Landschaftsbilder waren anmutig, aber doch durchaus nicht so schön, wie die Elbufer um Samburg herum. Um pier maren mir in Sminemunde.

Un der Stelle, wo ich (es war ein wackliges altes Kach= werkhaus, darin die Ressource war) als 14 jähriger Junge, angetan mit einem blauen Baftard von Frack und Sacke,

getanzt und bei "Pfänderspiel" und "Wohnungsvermieten" zuerst die Unbefriedigtheit des jungen Boetenherzens emp= funden hatte, erhebt sich jett ein großes Hotel mit vielen Balkonen und einem Edturm, ein Gafthaus, bas in Er= scheinung und Größe feinem Berliner etwas nachgibt. Auch bas Geschlecht der Kellner schien aus Berlin zu sein, wo= mit ihr Urteil gesprochen ist. Ich zog mich um und ging bann in die Stadt. Es ift alles anders geworden. Leutnants und Soldaten treiben sich in den Strafen herum, da= zwischen Marineoffiziere und Matrofen "von der Flotte"; ein riesiger Leuchtturm flankiert und überragt das ganze Bild, Dampfer kommen und gehn, und zu beiden Seiten bes Stroms erheben sich die neuen Befestigungswerke mit ihren Türmen und Bastionen. All' das ist neu. Aber auch die Stadt selbst hat sich sehr verändert, und in abermals 30 Jahren wird sie vermutlich den Charafter einer fleinen Schifferstadt mit Giebelhäufern völlig verloren haben. Diese Giebel, die Bäume vor den Türen und eine Art Gitter, das hürdenartig diese Bäume einschloß, waren das hübschste an der Stadt, aber alles das ift auf dem Bunkt zu verschwinden. Nur der Kastanienbaum steht noch, aus bessen Spite ich (beim Kastanienpflücken) niederstürzte. wobei einer der untenstehenden Jungens ausrief: "Donner= wetter, nu kommt 'ne große".

Dies führt mich natürlich auf das Haus, darin ich fünf Jahre lang gelebt, gelernt, gespielt, gelacht, geweint habe. Es ift total 'runtergekommen. Die Apotheke ift verlegt, und in dem Lokal, wo sonst rezeptiert wurde und wo der katholische Sehilse dem protestantischen Kollegen mit dem Messingleuchter einen Schlag auf den Kopf gab, ist jetzt ein schmieriger Kaufmannsladen. Der Flur, die Küche, die winklige Treppe, die Sinteilung der Zimmer ist (wenigstens an der Bohnseite) unverändert geblieben;

aber wiewohl es nie 'was schönes war, so hat es sich boch bedeutend verschlechtert, denn alles ist dreckig und absolut ruppig geworden. Die Hof= und Garteneinrichtung ist völlig umgestaltet. Doch steht noch der Nußbaum, der damals seine noch jungen Zweige in das Fenster von Papas Stube — da, wo sein Sekretär mit der ewig knarrenden Klappe stand — hineinwachsen ließ. Ich bin in solchen Dingen so unsentimental wie möglich, und ich kann nicht sagen, daß das alles mich tief ergriffen hätte; aber von leiser Wehmut, von einer gewissen Herbststimmung, wird das Herz doch beschlichen.

Dunkle Zypreffen; — Ring' dich nicht ab, Es wird doch alles vergeffen.

jagt Storm, und er hat recht. Immer wieder lief ich durch die Straßen der Stadt, aber ich fah fein be= fanntes Gesicht; sie sind alle fort, verzogen, die meisten fehr weit. Geftern um elf nahm ich einen Wagen und fuhr am Strande entlang hierher. Das Wetter ift schlecht, gestern Wind, heute Regen, und doch muß ich fagen, es ist entzückend. Das Zimmer, das ich bewohne, ift freundlich, geräumig, das Haus felbst ganz allerliebst, der Blick durch Bäume hindurch auf das graue Meer poetisch und für Berg und Sinne unendlich wohltuend. Lepel fam bald. um mich zu besuchen. Dann streifte ich durch den Wald; auf der Rudfehr, mitten im Buchengrun, hörte ich Orgel= flänge, denen nachgebend ich in die "Waldfirche" kam, die, geschmackvoll, mit ihrem rotbraunen Ziegelton aus dem Waldesgrün emporwächst. Die Kirche war aus, und die schmalen Steige fingen an, sich mit beimkehrenden Rirch= gangerinnen zu beleben. Dazu die Stille, nur Baldes= und Meeresrauschen, - es machte einen überaus freund= lichen Eindruck auf mich. Bald darauf ging es im großen Safthaus zu Tisch. Drei lange Taseln, im ganzen vielleicht 120 bis 150 Personen. Hier traf ich endlich auch Roquette, der sehr munter und sehr freundlich war. Nach Tisch zum Kaffee in die "Försterei", halber Weg nach Ahlbeck. Hier kam das ganze Convivchen zusammen.

Nun weißt Du alles. Noch ein Wort über Dein Kommen und Nichtfommen. Ich benke bei jedem schönen Anblick an Dich, und doch kann ich Dir jetzt nicht zureden: "Komm". Denn alles um mich her ist (im weitesten Sinne) doch nur für den single gentleman eingerichtet, und für Dich würde sich — bei all' Deiner Anspruchslosigskeit (die ich zugebe) — doch gleich eine Fülle von Mängeln herausstellen. Du würdest, namentlich bei ungünstigem Wetter, Dich undehaglich und gelangweilt fühlen. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man solche Zustände allein oder in Gesellschaft eines andern durchzumachen hat. Bis zu einem gewissen Grade hat der Mann die Verpslichtung, diese grauen Stunden abzuhalten, und kommen sie doch, so wird er dasür verantwortlich gemacht, oder glaubt doch, daß er's wird.

Nun leb' mir wohl; grüße und füsse die Kinder von Deinem Theodor.

69) Berlin, d. 21. Februar 1864. Meine liebe, gute Mama.

Es ift ein stiller Sonntagabend, alles ist zu Bett, und ich benute eine freie halbe Stunde, um Dir zu schreiben.

Lieschen, die am Freitag nachmittag mit Jenny ein paar Stunden bei uns war, hat mich in Deinem Namen über mein Schweigen und Nichtrapportieren ausgescholten, und ich habe die Schelte als wohlverdient ruhig hingenommen. Wohlverdient, und doch bin ich auch anderseits recht sehr

zu entschuldigen. Es liegt wirklich ziemlich viel auf meinen Schultern, und bei dem aufrichtigften Bestreben, nach allen Seiten bin artig und rücksichtsvoll zu fein, besonders auch gegen Bater und Mutter (benn ich verachte die Rüpeleien, die sich erwachsene Kinder so oft gegen ihre Eltern er= lauben), ift es doch sehr schwer, dies mit Konsequenz und zu allen Zeiten durchzuführen. Ift Emilie rührig, fo ift sie mir in allen diesen Sachen eine große Stüte; sie macht die Visiten, die ich beim besten Willen nicht machen fann, sie schreibt einen Brief, macht einen Gang usw. usw. Nun habe ich aber schon seit Monaten dieser Stüte ent= behrt, und alles, was überhaupt gemacht werden foll, muß ich selber machen. Ohne ein so gutes Mädchen wie unfre Mathilde ift, wäre es gar nicht durchzuführen; denn zulett bleibt doch meine eigentliche Aufgabe nicht die, mich um hundert Kleinigkeiten zu kümmern, sondern es handelt fich vielmehr um die eine große Hauptsache, das Geld zu verdienen, das nötig ift, um die ganze Maschinerie im Gange zu erhalten.

Das ist nicht ganz leicht, und nur diesenigen wissen bavon zu erzählen, denen die schwere Aufgabe zufällt, insfolge der Eigentümlichkeit ihres Lebensberufs, alles alle in machen zu müssen. Dies ist bei den wenigsten Lebensberufen der Fall. Der Schneider, der Schuster, wenn ihr Geschäft blüht, nehmen einfach einen Gesellen mehr, der seinen Tageslohn empfängt, während der Herr die großen Summen einsteckt und sich schließlich eine Tiergartenvilla baut, nachdem er 30 Jahre lang seinem Beruse nachsgegangen ist, d. h. Maß genommen, Mittagsruhe gehalten und von sieben dis zehn Uhr Weißbier getrunken hat. Nur unsereins, der mit seinem bischen Wissen und Verstand arbeitet, muß alles selber machen, kann keinen in Lohn und Kost nehmen, der ihm für 100 Taler 500 Taler vers

bienen hilft; unsereins muß immer selber 'ran, muß immer selber 'ran an die Ramme. Da ist's denn wahrlich nicht zu verwundern, wenn mitunter die Zeit nicht ausreicht und allerhand unterbleibt, weil eben die Hauptsache, der Lebensunterhalt, in erster Reihe verdient werden muß. Smilie hat im allgemeinen ein Sinsehen davon, aber es kommt doch vor, daß sie sich über dies und das, das ich unterlassen haben soll, beschwert oder wundert, während sie doch wissen sollte, daß ich mir die Arbeiten, deren Erztrag uns erhält, nicht aus dem Armel schüttle.

Morgen sind es acht Tage, daß Emilie außer Bett ift\*), doch ist sie noch krank und hinfällig und natürlich in nichts weniger als angenehmer Stimmung. Sie nimmt an nichts ein lebhaftes Interesse und brütet — wie das bei solchen tiefen Nervenverstimmungen immer der Kall ist über der Vorstellung von ihrem eignen Glend und ihrer Hinfälligkeit. Zum Glück ift das Kind wohl und munter und die Amme bis jest tadellos. Das schlimmste ift, daß ich eigentlich außerstande bin, irgend etwas zur Seilung und Befferung zu tun. Ich mußte sie aus ihrem jetigen Leben herausreißen, sie in ein warmes Klima, in ein stilles Tal setzen können, mit zwei, drei sanften Menschen, die ihr angenehme Dinge sagen und ihr viel Liebe erweisen; dann würde ihr wieder wohler werden. Aber das kann ich ihr nicht verschaffen, selbst dann nicht, wenn die Geldmittel vorhanden wären. Denn das Leben ift hart und rauh, und Argernisse lassen sich durch keine Summe Geldes megkaufen. Ich muß also die Dinge ruhig gehen lassen und erwarten, daß Gott alles gnädig und zum Beften lenken wird. Ich habe mir in früheren Jahren immer viel von

<sup>\*)</sup> Am 5. Februar 1864 war der jüngste Sohn Fontanes, Friedrich, heute Inhaber der Berlagsbuchhandlung F. Fontane & Co., geboren worden.

längrem freundschaftlichen Besuch für Emiliens Stimmung versprochen, aber ich habe nicht erlebt, daß sie auf die Dauer das davon gehabt hat, was ich ihr dadurch zu ver= ichaffen hoffte. Ich sagte mir nämlich: "es ist mahr, du (b. h. also ich selber) bist nicht sehr interessant, du lieft, du schreibst, du bist etwas nüchtern, du fannst den süßen Rlageton nicht treffen, den Frauenherzen so gern hören wohlan, sieh zu, daß irgendeine Freundin, eine Saus= genoffin ihr das ersett, was du ihr nicht gewähren kannft." Aber diese Versuche haben, wenn auch keine schlechten, so boch auch keine guten Resultate ergeben. Ich kann Emilien feinen Vorwurf daraus machen. Wenn ihr das eine oder andre miffiel, so hatte sie in der Regel guten Grund bazu: die Sache ift nur die - mit dem bloßen recht haben ift gar nichts gewonnen — man muß auch heiter und liebens= würdig bleiben fönnen, wenn der Mensch, mit dem man zusammenlebt, allerhand Dummes und Fehlerhaftes tut. Man muß es durchaus verstehn, fünf gerade sein zu laffen. Diefe Rachficht, diefe beitre Milde, diefen guten Sumor hat Emilie aber nicht, und deshalb bleibt fie am besten allein. Bielleicht ginge es mit einem liebenswürdigen jungen Dinge von 16 Jahren, die sich unterordnet, aber wo hat man eine folde zur Sand? Genug davon. Von Krieg und Frieden schreib' ich Dir nichts, Du wirst davon ziemlich ebensoviel missen wie wir selber. - Nun leb' mir wohl meine liebe, gute Mama, verdirb Dir nicht die Augen an diesem Brief und behalte lieb Deinen Theodor.

70)

Berlin, d. 13. Juli 1864.

Mein liebes Lieschen.

Besten Dank für Dein Briefchen und für die liebens= würdigen Ciceronedienste, die Du unserm Freunde Sense

erwiesen hast. Er war vor zwei Stunden bei uns und ganz entzückt von seiner Reise, von seiner Ausbeute, von Spittel, von Ruppin, von Zirbeck und vor allem von den Bewohnern des Predigerwitwenhauses. Er war bester Laune und sagte, er wisse nun so viel über Spitteltum, daß er ein Büchelchen schreiben könnte: "Über die Kunst, in 24 Stunden ein altes Spittelweib zu werden." Er wisse nun alles. Auch verpslichte er sich jetzt, einen Fremdensführer durch Ruppin herausgeben zu können: "Ganz Ruppin in der Westentasche; Preis  $2^{1/2}$  Sgr."\*).

Schreibe gelegentlich noch einige Details über Eure Wanderungen. Der Schlachtplan, wie Du ihn in not-wendiger Verkürzung gemacht hast, war ganz vorzüglich — in der Tat das Beste vom Guten.

Tausend Grüße meiner guten Mama, wie immer Dein Theodor.

# 71) Aalborg, d. 16. September 1864.

Meine liebe, gute Frau.

Heute früh sieben Uhr bin ich leidlich wohlbehalten hier in Aalborg eingetroffen, nachdem ich gestern nachsmittag  $3^{1/2}$  Uhr Kopenhagen verlassen hatte\*\*).

Seit heute früh haben die Aquinoftialstürme eingeset, und ich bin sehr froh, unter Dach und Fach zu sein; mit Ausnahme einer Partie auf dem Limfjord, die ich wahrscheinlich erst am Dienstag machen werde (denn die Partie von hier nach Stagen dauert hin und zurück drei Tage) habe ich nun keine Wassersahrt mehr vor. Der

<sup>\*)</sup> Behfe hat ben bamals gewonnenen Stoff allerbings erft nach längeren Jahren für seine i. J. 1886 erschienene Erzählung "Der Roman ber Stiftsbame" verwertet.

<sup>\*\*)</sup> Fontane befand fich bamals auf einer Studienreise für fein Buch über ben Krieg von 1864.

Limfjord ift fehr ichon, namentlich jest bei beinah' Sturms wind.

Nach Stagen will und muß ich, und doch ist es in jeder Beziehung kein Spaß; als Solokrebs ist es doch leidlich unangenehm hier. Liebenswürdig ist anders.

Ist anders, ist anders, Wär' ich nur erst in Kanders.
In Standerborg, in Standerborg, Da hat ein Ende alle Sorg'.
In Beile, in Beile,
Da hat es feine Eile.
In Flensburg, Schleswig und in Kiel,
Da bin ich wieder nah' am Ziel.
Mit Dampf dann soll es südwärts gehn,
Eib, Gott, ein frohes Wiederschn!

Heut' über 14 Tage hoffe ich mit Gottes Hilfe wieder bei Dir zu sein. Über meine Erlebnisse zu schreiben, ist unmöglich; jeder Tag ein ganzes Aftenstück. Wenn ich nur leidlich wohl bleibe; im Sturm über Dünensand nach Stagen ist freilich nicht gesund.

Biele Grüße und Küsse den Kindern groß und klein. Dir den besten von Deinem Theodor.

### 72) Berlin, d. 7. Januar 1866. Meine liebe, gute Mama.

Die Dankesgeneigtheit dauert in der Regel nur so lange, wie der Genuß; ich mache aber diesmal eine rühmsliche Ausnahme: der ganze Beutel voll ist aufgeknabbert, und statt der unedlen Betrachtung: "warum war er nicht noch größer", tritt — ohne volles Gesättigtsein — das edlere Gefühl des Befriedigtseins an mich heran. Sie (wenn ich Pronomina so unbestimmt gebrauche, spreche ich immer nur von Pfessernüssen) waren diesmal von einer

besondern Schönheit, und wenn ich mir, ohne anzüglich zu werden, erlauben darf, von einer Ruppiner Scharte des vorigen Jahres zu sprechen, so ist sie glänzend ausgeweht. Versichere dem Manne, der diese an der Grenze des französischen Pfefferkuchens angelangte Pfeffernuß geleistet hat, meine persönliche Hochachtung; ich wäre noch unschlüssig, ob ich ihm in der nächsten Auflage der "Wanderungen" ein Kapitel widmen solle oder nicht.

Diese Wendung führt mich nun glücklich auf die Schinkel= bezw. auf die Vorlesungsfrage.

Ich habe zweierlei zu sagen:

1. daß ich Geheimrat Quafts\*) Ansicht dahin teile, daß das Aufstellen einer Schinkel-Statue unter allen Umständen sein sehr Mißliches hat. Bor dem Gymnasium paßt nicht; erstens hat er auf dem Ruppiner Gymnasium nichts gelernt, zweitens erscheint die Konfrontation mit Friedrich Wilhelm II. nicht sehr glücklich, drittens sind so ziemlich alle Schinkel-Statuen an und für sich unschön oder doch von der Unschönheit nicht weit ab. Andre Formen der Erinnerung, der Auszeichnung wären wohl am Ende wünschenswerter. Doch mag dies eine offene Frage bleiben.

2. Nun meine persönliche Stellung zu der Sache. Meine Geneigtheit, dabei mitzuwirken, ist selbstverständlich; es geht aber, zunächst rein äußerlich, über meine Kräfte, außerdem aber innerlich über meinen Beruf dazu. Es sehlt nicht an Fachleuten, die bereits Schinkel-Borträge gehalten haben, und man muß diese auffordern, ent-weder neue Vorträge zu halten oder die alten, etwas auf-

<sup>\*)</sup> Geheimer Regierungsrat Ferbinand v. Quaft, Generals Konservator der Altertümer im preußischen Staate, Gutsbesitzer auf Radensleben bei Neuruppin.

geputzt, noch 'mal an die Lampen zu führen. Die genannten Herren haben Pflicht und Beruf dazu; von meiner Seite wäre es eine Art Anmaßung. Der bloße Umstand, daß ich auch ein Ruppiner Kind bin, langt nicht aus.

Montag, b. 8.

Auf diesem zweiten Bogen wende ich mich an Lieschen. Zunächst meinen schönsten Dank für den Uhrständer. Ich babe ihm den ehrenvollsten Plat des Hauses gegeben, nämlich den Nipptisch meiner Frau, wohin er um seiner Runft und seiner Wackligkeit halber gehört. Von den Pfändern ehemaliger Balltriumphe umgeben, in füßer Gemeinschaft von Flacons und Bonbonnieren steht er da, sie alle überragend, rotglühend wie eine untergehende Sonne. In das verfahrene Defile meines Arbeitstisches hab' ich ihn teils um meiner Uhr, teils um seiner selbst willen nicht zu stellen gewagt. Nur an hohen Festtagen, also beispielsweise, wenn Du in Berlin bist und Deinen Besuch in Aussicht stellst, werd' ich ihn, auf jede Gefahr hin, auf Bache ziehen laffen, so wie Damen gegenseitig die kleinen Salstragen umbinden, die sie sich geschenkt haben, oder Fürsten die Uniform irgendeines Husarenregiments an= legen, wenn sie in die betreffende Gegend kommen. Leute. die Friedrich Wilhelm IV. bei solcher Gelegenheit als ungarischen Susaren gesehn haben, können es noch nicht veraeffen.

Hoquette, Zöllner\*\*) und ich sollen als heilige drei

<sup>\*)</sup> Der Maler, Professor August b. Henben, Mitglied bes Rutli und ber Ellora.

<sup>\*\*)</sup> Affeffor Karl Zöllner, im Freundestreise der "Chevalier" genannt, später Geheimer Regierungerat und Sefretar der tgl. Afabemie der Künste in Berlin.

Könige erscheinen; schon ift es 7 Uhr und noch sind Toaste usw. abzuschreiben. Entschuldige also. Ein wackerer Schnupfen, an dem ich laboriere, ließe Lindenblütentee auch indizierter für mich erscheinen als Rotwein und die unvermeibliche Schillingsche Torte.

Wie immer Euer

Theodor.

73)

Berlin, d. 30. Juni 1867.

Meine liebe Frau.

Seit Freitag abend, wo ich meinen Brief an Dich zur Post gab, sind die Tage "still und bewegt" vergangen, ohne viel Lärm, aber doch in mannigfacher Abwechslung und Zerstreuung.

Am Freitag nachmittag war Herr v. Rohr zum Kaffee bei mir; ehe er noch aufbrach, kamen Lucae\*) und Lepel, und so wurde aus der Kaffee= eine Teegesellschaft. Den ganzen Abend über beschäftigte uns die Borlesung eines Tagebuchs, das Lepel freundlicherweise für mich mitzgebracht, ich muß hinzuseten, ausgewirkt hatte. Es war das Kriegstagebuch eines Leutnants v. Sell, der im 2. Bataillon vom Franz=Regiment (v. Gaudy) den bezühmten Tag von Alt-Rognitz mitgemacht und in diesem Tagebuch eine kurze, sehr ansprechende, ebenso bescheidne wie lebenswahre Darstellung des Gesechts gegeben hatte. Es interessierte uns alle aufs lebhasteste, namentlich auch die Liebenswürdigkeit des Menschen, die aus jeder Zeile sprach.

Bei Zöllners waren wir heute im engsten Zirkel, nur Lepel, Eggers und ich. Es war sehr angenehm,

<sup>\*)</sup> Baumeister Professor Richard Lucae, später Geheimer Regierungsrat und Direktor ber Berliner Bauakabemie. (Man bergleiche "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 316 ff.)

ja, wir wurden beim Ungar fast ausgelassen und hatten ein langes, humoristisch-wissenschaftliches Gespräch über den Sat: "die Tugend duftet und die Sünde musst". Es war ein wahres Seiltanzen, aber niemand kam zu Fall. Ich siel auf durch Anständigkeit. Aus Deinem Briese mußte ich die verbindliche Stelle vorlesen, die sich auf Zöllners bezieht. Er läßt Dir als Antwort sagen: "Sehnssucht wird ewig Brücken bauen." Ganz Chevalier!

Beim Nachhausekommen fand ich Hans F. vor. Er hat sich gegen früher sehr verbessert, scheint aber an Gaben nicht sehr bedeutend zu sein. Was übrigens bekanntlich nichts schabet; im Gegenteil. Gute Zähne sind mindestens so viel wert wie das Assessoramen.

Montag Abend. Heute früh hab' ich Deinen lieben Brief und Marthas Zeilen erhalten. Luise\*) war durch Deine Nachrichten über Friedel sehr gerührt; Du mußt nächstens 'mal an sie schreiben, auch Martha. Ich bin überzeugt, daß das Kind ihr beständig sehlt, und daß sie Sehnsucht und äußerste Langeweile hat. Sie konnte kaum sprechen, als ich ihr sagte, Friedel lege immer noch ein Stückhen Kuchen für sie beiseite. Du mußt in jedem Briefe irgend 'was Derartiges schreiben, damit ich es ihr vorlesen kann.

Und nun lebe wohl! Ergeh' es Dir ferner wohl, daß Du in 42 jähriger, aber strahlender Jugend zurücksehrst. Wie immer Dein Theodor.

74) Berlin, d. 4. August 1867. Meine liebe Frau.

Dein letzter Brief, von Anfang bis Ende, hat mir wieder eine große Freude gemacht. Er macht den Eindruck

<sup>\*)</sup> Das bamalige Dienstmädchen ber Familie, früher bie Amme bes jüngsten Sohnes Friedrich.

eines still einnerlichen Glücks und des dankbaren Bewußtsfeins davon. Diese Bemerkung mache ich auch meinerseits in Dankbarkeit, und zwar nur in Dankbarkeit. Wir sprechen darüber bald mündlich, worauf ich mich herzlich freue.

Der Kranz auf unsres guten Mer de l Grab wird nicht vergessen werden; ich werde wohl selbst hinausfahren. Bielleicht (günstigstenfalls) daß, wenn man sechs Jahre tot ist, auch noch eine Freundeshand einem einen ähnlichen Liebesdienst erzeigt. Säusig ist es nicht. Die Toten sind tot. Und die, die von Unsterblichkeit geträumt, meist doppelt! Man spricht von ihnen, aber die Akte einsachmenschlicher Pietät unterbleiben. Da lag er "allein mit seinem Ruhme". Ein ödes Ruhekissen!

Es ist schön, daß Ihr für nächsten Sommer ein Wiedersehn in Neuhof\*) verabredet habt; denn ich halte solche Rasttage auf der Lebensreise für ein großes Glück. Das Immer=im=Trabe=sein drückt nieder, macht alles Schwere und Prosaische noch schwerer und prosaischer, als es ohnehin schon ist, und raubt dem Leben, um mit unsver guten Wangenheim zu sprechen, allen "charme". Diesen charme, wenigstens nach meiner mehr heitern und sehr unasketischen Lebensauffassung, soll man ihm aber nicht rauben. Der Ostwind pfeist doch 'mal rauh dazwischen, er hat es bei uns getan und wird es wieder tun. Aber solange keine Wolken da sind, freue man sich des himmslischen Lichts. Gebe uns Gott allerseits ein glückliches Wiedersehn. Mit diesem Wunsche wie immer Dein alter Theodor.

<sup>\*)</sup> Das bei Liegnit gelegene Gut des Kommerzienrats Treutler, beffen Gattin die nächste Freundin von Frau Fontane war. Letter war mit ihren Kindern dort wiederholt auf längere Zeit zu Gaste.

## 75) Berlin, b. 29. Oftober 1867.

Mein lieber Sommerfeldt.

Ulten wüßte ich nichts, was ich erstehen möchte. Sin paar fleine Erinnerungsstücke hab' ich ja, und die großen würden mich, bei unserm beschränkten Raum, nur in Berlegenheit bringen. Die Uhr hätte ich, unter Umständen, gern genommen; wie die Dinge aber liegen, trete ich auch davon zurück. Damit dies nun nicht ein wunder Fleck bleibt, halte ich es für gut, mich über die berühmte Uhrfrage aussführlicher auszusprechen.

Diese Uhrfrage, wie so viele andre berühmte Fragen, hat ihre zwei Seiten.

Als einziger überlebender Sohn, der den Namen Fontane trägt, hatte ich vielleicht den nächsten Anspruch auf dies vielbesprochne Erbschaftsstück; es war, glaub' ich, in der Ordnung, daß ich den Bunsch hegte, dermaleinst bei dem Schlage derselben Uhr sterben zu können, bei deren Ticktack mein Bater und mein Großvater gestorben sind. Ich hatte sozusagen ein poetisches, aus der Geburt und dem Familiennamen erwachsendes Anrecht an die Uhr.

Das ist die eine Seite. Aber die Frage, wie schon zugegeben, hat auch eine andre Seite. Längst spiele ich die Rolle eines vorweg entthronten Kronprinzen; Du bist, ohne Palastrevolution, ohne Gift und Dolch, seit lange an meine Stelle getreten; die Berhältnisse haben das so mit sich gebracht. Du hattest von Ansang an einen Besitz, als ich noch ein "verlorener Posten" war; dazu warst Du praktisch, geschäftskundig, umsichtig, und was die Hauptsache ist, bist meiner ganzen Familie, in allen ihren Mitzgliedern, praktisch genommen, immer mehr gewesen, als ich ihnen sein konnte. Und das Praktische bleibt zuletzt das Siegreiche. Ich habe, sozusagen, meine Familienbedeutung

neben Dir verloren; Du bist ber "Häupter" geworden, der ich eigentlich hätte sein sollen, und in dieser Deiner Häuptlingseigenschaft liegen zulett auch alle jene Ansprüche begründet, deren Endresultat die siegreiche Heimsührung besagter Wanduhr ist. Diese ist sozusagen das Symbol Deiner Thronbesteigung\*).

Über den kleinen Ürger, den ich vor Wochen darüber empfand, bin ich weg; ich gönne Dir die Uhr aufrichtig und wünsche, daß sie Dir nur gute Stunden schlägt. Aber ihr altes Gehäuse würd' ich ihr lassen; nimmst Du ihr das, so ist sie nicht mehr sie selbst und eine Uhr wie

jede andre.

Mit bestem Gruß an die Schwestern wie immer Dein Th. Fontane.

76) Berlin, d. 15. Mai 1868. Meine liebe Liese.

Anbei einige tolle Verse, die ich für Öhmigke habe machen müssen. Interessant ist mir dabei nur gewesen, was für Vorstellungen von der Kunst des Versemachens existieren. Es erinnert an die Geschichte von dem friderizianischen Predigtamtskandidaten: hier ist nichts und da ist nichts und — aus Nichts hat Gott die Welt geschaffen. In der Tat, man wird wie eine Art Houdin angesehn, der aus einer Briefmappe einen Vogelbauer mit einem singenden Kanarienvogel herausholen kann. Wie er das ansängt, nun, das ist Houdins Sache.

<sup>\*)</sup> Die durch den Tod von Fontanes Bater (am 5. Oktober 1867) veranlaßte Frage, wem unter seinen Kindern die alte Familienstanduhr zusallen sollte, ist durch das Entgegenkommen seines Schwagers Sommerseldt schließlich doch zugunsten Fontanes entschieden worden, und es ist sein Wunsch, bei deren Schlage sterben zu können, in Erzüllung gegangen.

Sieh' Dir die beiliegende Zeichnung an und frage Dich selbst, ob man auch nur eine Grasmücke daraus hervorzaubern kann.

Ich schiese Dir die Reime, damit Du so gut bist, ihm (Shmigke) selber noch 'mal einzuschärfen, daß von Namen druntersetzen oder auch nur von Anfangsbuchstaben gar nicht die Rede sein kann. Ich hielt es für meine Pflicht, gefällig gegen ihn zu sein, aber ich habe nicht Lust, mich an der Spitze eines Kinder-Unterhaltungsblattes lächerlich zu machen, wo jeder Buchhändler und Schriftsteller glauben würde, ich machte jetzt für zwei Reichstaler oder vielleicht auch für einen und ein Seidel Bier Gelegensheitsgedichte. — Ich reise übermorgen auf acht Tage in den Harz, weil ich total herunter din und mich burch Bergluft und Spazierengehn erholen will. — Herzlichste Grüße Euch allen. Meiner guten Alten einen allerbesten Kuß von ihrem und Deinem

77) Thale, d. 20. Mai 1868. Meine liebe Krau.

Es geht mir gut. Heute vormittag hab' ich mein erstes Gedicht beendet (in drei Bormittagen) und morgen fang' ich das zweite an. Ist das auch fertig, so komm' ich wieder. Es ist doch ein himmlisches Arbeiten in solcher Berges= und Feiertagsstille. Dann und wann ein Eisen= bahnpsiff, ein Läuten an der Hotelglocke, eine kurze Korridor= unterhaltung und — alles ist wieder still. Man empfindet dabei doch schmerzlich und beinah ärgerlich, was unserm großstädtischen Leben sehlt. Das helle Licht hat seinen dunklen Schatten. Daß die große Stadt das helle Licht ist, das ich nicht ausgeben möchte, ist außer Frage; aber daß es ihr an Muße sehlt und daß alles das nicht recht

gebeihen will, was des Ausgetragenwerdens bedarf, ift ebenso gewiß. Es liegt eine furchtbare Wahrheit in dem Ausspruch Macaulays: "eine Dichtung wie das verlorene Paradies" oder ein Werk wie Abam Smiths "Über den Reichtum der Nationen" kann eher von einem kleinen Apotheker in Nordschottland als von einem großen Lord in London geschrieben werden. Am besten dran, wie in so vielem, sind immer noch die bildenden Künstler, weil sie wirklich noch in ihrem turmhohen, abgetrennten Atelier eine Art "study" haben. Vergleiche zu Hause mein Jimmer damit: Entree, Durchgang, Empsangszimmer usw. Nimm dies übrigens nicht als einen kleinen Seitenhieb.

Es ift noch nicht voll hier. Aber eben dadurch angenehm. Auf dem großen, zeltartig überspannten Balkon mit der Aussicht auf Roßtrappe und Bodetal sizen einzelne Paare mit und ohne Kinder, und ich empfinde dabei mit slüchtigem Schmerz, um wie viele schöne Wochen wir uns dadurch gebracht haben, daß wir nicht zusammen reisen können oder reisen konnten. Wen die Schuld trifft, magst Du selbst entscheiden. Was wir jetzt noch davon haben können, ist ein Herbstag. Man genießt ihn freilich doppelt, er ist schöner als der Sommer, aber es mischt sich das Gefühl ein: es ist bald vorbei. Bald vorbei, auch wenn man lebt.

Das ganze Leben hier erinnert sehr an Kösen. Doch würd' ich Kösen und Thüringen überhaupt den Borzug geben. Die Gründe sind mannigsach: Thüringen — trotzem ihm der pittoreske Gebirgscharakter, den der Harz verschiedentlich hat, sehlen mag — ist doch reicher, nobler, großartiger. Hier zuerst empfind' ich, daß die Edeltanne edler ist als das Laubholz, besonders wenn es so jung auftritt wie hier. Dies ist eins. Die Hauptsache aber ist doch die, daß Thale eigentlich nur ein 30 Meilen ents

fernter "Spandauer Boch" ist, wo die Eisenbahn Berliner Nachmittagsvergnüglinge in derselben Weise ablädt, wie beim Spandauer Boch die Pferdebahn. Jetzt geht das noch; aber von Ende Juni an und schon vorher in den Pfingsttagen muß es furchtbar sein. Das Hotel, so gut, sauber, anständig es eingerichtet ist, kriegt dadurch doch einen gewissen unseinen Charakter, der halb nach Aktiensbrauerei und halb nach Pariser Keller, seligen Angedenkens, schmeckt. Es kann das nicht anders sein; das Nigihotel (woran mich dies Hotel Zehnpfund durchaus erinnert) hat ganz denselben Bummscharakter.

Im übrigen ift alles gut, und eigentlich auch billig. Die Einrichtung ist musterhaft; Bedienung läßt nichts zu wünschen.

Rach Tisch, von drei bis sechs Uhr, set' ich mich in eine Weinlaube, die aber noch nicht zugewachsen ist und mir den Blick in die schöne Berglandschaft gönnt. In dieser Laube lei' ich mit ungeschwächter Erbauung 2B. Scotts Erzählungen eines Großvaters. Er schrieb diese Erzählungen, die eine poetische Darstellung der Geschichte Schottlands find, vor 50 Jahren für seinen siebenjährigen Entel, der jest Abbotsford besitt und deffen Bildnis in Sufaren= uniform ich gesehn habe. Der Enkel wird sich wohl da= mals und vielleicht auch später nicht viel baraus gemacht haben. Aber der große Waverley-Dichter schrieb es, noch weit tiefer hinunter, für ein Wickelfind, bas damals eben geboren in der Löwenapotheke zu Neu-Ruppin in einer Biege lag. Und besagtes Wickelfind, jest leidlich ausgewachsen, entzückt sich an jeder Zeile, an der Kindlichkeit, an der klassischen Ginfachheit des Ausdrucks und ruft lauter benn je: "Hoch, Scott; - ihr andern seid doch alle nur Nachtwächter". Dies ift ber höchste Trumpf, und hiermit will ich schließen. Tausend Grüße und Russe Euch allen. Dein Theodor.

78) Thale, d. 21. Mai 1868.

Meine liebe Frau.

Sabe Dank für Dein liebenswürdiges Briefchen, bas ich heute früh beim Kaffee erhielt. Unten spielte gerade eine Musikbande den Düppelmarsch: Triangel, Becken, Trommel, Posaune und Pauke. Die Pauke war rot und weiß angestrichen, und auf der Seite nach dem Bublikum bin, also sozusagen auf dem dicken Bauche des Bauken= schlägers, war eine große gelbe Lyra abgebildet. Dies rührte mich und einerseits mit Rücksicht auf Deinen eben empfangenen Brief, anderseits, um mich — da ich eben bichtete - der Gunft der großen gelben Leier zu ver= fichern, warf ich dem Laukier fünf Silbergroschen hinunter. Vielleicht ist ihm dies noch nie passiert; er hatte aber Künstler= Contenance und tat so, als ob sich das alles von selbst verstünde. Mit Wehmut rechne ich mir nachträglich aus, daß Friedel mit Hilfe dieses Kapitals zwanzigmal einen Dreier hatte auf den Sof werfen konnen. Doch mare meine ganze Sommernachmittagsruhe dadurch ernstlich gefährdet worden.

Der heutige Himmelfahrtstag brachte starken Fremdenbesuch. Bon acht bis um eins kamen fünf Züge, im ganzen vielleicht 1000 Menschen. Wenn die Coupétüren geöffnet wurden und alles in weißen Kleidern auf den Kies sprang (ein Perron ist nicht), so sah es aus, als würde der Sommer ausgegossen.

Die Touristen zu beobachten, war außerordentlich amüsant. Ich unterschied verschiedene Gruppen. Da waren zuerst die ganz jungen Leute, lauter "Krast=meier". Sie stiegen aus, würdigten das Hotel, als eine Stätte der Berwöhnung, keines Blicks, rückten sich den Spithut, der einen Sichenzweig und bei einigen sogar

einen Gemsbart trug, friegerisch zurecht, zogen den Rock aus und nahmen die Roßtrappe sofort im Sturm.

Gine andre Gruppe bildeten die Renommisten, die See-Befahrenen, die Neunmalklugen. Sie kehrten nicht ein, aber sie sahen sich das Hotel wenigstens an, oder vielmehr, sie ließen ihren Trupp halten, um jeden einzelnen auf diese Sehenswürdigkeit ausmerksam zu machen. Diese Renommisten hatten nämlich sozusagen Offiziersrang; sie waren Rottenführer und standen immer an der Spitze eines Trupps, den sie kommandierten. Unglücklich der arme Harzer guide, der sich einem solchen Rottenführer näherte, um ihm und seinem Trupp seine Hilfe anzubieten. Mit souveränem Lachen, wie es nur der anschlagen kann, der seinen Bädeker in der Tasche führt, ging es an solchem Unglücklichen vorüber, Karte in der Hand, auf den Hernanzplat los.

Eine britte Gruppe waren die Elegants. standen immer als liebenswürdige Schwerenöter an der Spite weiblicher Beerscharen. Wie man auf 500 Schritt die große Trommel hört, wenn irgendwo zum Tanze aufgespielt wird, so hörte man auf weiteste Entfernung immer nur die eine Wendung: "meine Damen". Die also Angeredeten hatten alle Urfache, fich der häufigen Wieder= fehr diefer Wendung ju freuen. Diefe Damentrupps, mit männlicher Führerschaft, kehrten ein und genossen ein Bierchen, Schofolabe, auch Bouillon mit Gi. Wenn die Damen zum Aufbruch mahnten, so lächelte der Führer verführerisch, wie wenn er sagen wollte: "Meine Damen, was is mich Rogtrappe? Liebe, Liebe is mich nötig." Brachen sie dann aber wirklich auf, so sah man die hellen Sommertoiletten, blau und rot garniert, die Berge hinauf= flimmen, und alle 20 Schritt fuhr die linke Sand fokett nach hinten, um den jett modischen großen B ... knoten zu revidieren oder wieder in Ordnung zu bringen.

Eine vierte Gruppe und mit dieser will ich schließen, waren die Dicken. Kurzbeinig, kurzhalsig, apoplektisch, rot und schweißtriesend tänzelten sie über den Kiesweg in das Hotel hinein, setzen gleich mit Sodawasser ein und erzählten von Touren, die sie vorhätten, daß einem trot der Hitze ganz kalt werden konnte. Zeder hatte vor: "den Harz heute abzumachen"; fast alle hatten eine rote Blume im Knopsloch. Wie viele von ihnen heute bleiben werden (in jedem Sinne), steht dahin.

Heute bei Tisch aß ein alter samoser Oberstleutnant mit. Als ein Bekannter ihn fragte, wie's ihm gehe, antwortete er: "Gut genug; wenn man 33 Jahre Kavallerist gewesen ist, ohne physisch, moralisch und pekuniär absolut ruiniert zu sein, kann man von Glück sagen. Dies ist mein Fall". — Wie immer Dein alter Theodor.

#### 79) Erdmannsdorf, d. 25. August 1868. Meine liebe, gute Frau.

Sehr leid ift es mir, daß ich gestern nicht habe schreiben können; ich war in bestem Wohlsein, während ich heute müde und angegriffen bin, sehr wahrscheinlich von den Strapazen des gestrigen Tages, die über meine Kräfte gingen. Dazu Magenkalamität, weil der strapaziöse Tag mit einem grand souper abschloß. Wenn ich gleich vorweg ausplaudre, daß das erste Gericht eine Art Krebsbutterzeis war, so kannst Du Dir meinen Zustand denken.

Ich berichte nun nach der Reihenfolge.

Mein Droschkenkutscher hatte es so einzurichten gewußt, daß ich drei Minuten vor der Zeit auf dem Bahnhof war. Wie ich noch mitgekommen bin, ist mir nachträglich ein Rätsel.

Bald nach vier Uhr war ich in Hirschberg; Journaliere

gab es nicht, ich nahm also einen Wagen. Der Kutscher war ein Original, der mich in seine Familienverhältnisse einweihte. Er habe eine hübsche, junge Frau gehabt, da aber die Schwiegermutter auch Ansprüche an ihn erhoben habe, so habe er sich getrennt. Sehr komisch war es, daß er die Ansprüche der Schwiegermutter nicht als unmoralisch, sondern nur als unbillig verurteilte.

Bald nach fünf Uhr fuhren wir hier in Erdmannsdorf bei herrn Siede vor. Wie groß war mein Erstaunen. als es hieß, daß alle Zimmer besett seien. "Da müffen wir nach Schmiedeberg" rief der Rutscher vom Bocf. Dies war für ihn das beste Auskunftsmittel, weil sich dadurch die Fahrtare verdoppelte, aber nicht für mich. Dennoch wollt' ich dem Rate ichon folgen, als mir Schult'\*) Brief und seine Empfehlung einfiel, die ich, ehrlich gesagt, halb vergeffen, weil ich sie von Anfang an nicht ernstlich in Betracht gezogen hatte. So ging es benn zum Super= intendenten Roth, einem 79 jährigen, trefflichen alten Herrn, den ich - es schien, daß ich an diesem Nachmittage in allerhand zarte Verhältnisse eingeweiht werden sollte bei einem Sühneversuch vorfand - bei dem Bestreben. eine junge Frau, die durchaus von ihrem dumm und ver= blüfft daneben sitzenden Mann geschieden werden wollte, auf andre, bestre Gedanken zu bringen. Nach einer kurzen Notifikation, die mir der Geistliche gab, trat ich natürlich sofort wieder zurud und promenierte auf der Dorfftraße auf und ab, während mein Rutscher, hinterm Staketenzaun in Front des offnen Fenfters eine gedeckte Stellung nehmend. die 8/4 stündige Unterhaltung wie eine Sensationsnovelle gieria einsoa.

<sup>\*)</sup> Baftor Schult von Bethanien in Berlin. (Man vergl. die Fugnote auf S. 101 fowie "Bon Zwanzig bis Dreißig", S. 642 ff.)

Meine Wohnungsangelegenheit wurde nun schnell ver= mittelt und ich zog mit untergebender Sonne beim Gendarmen Bren in ein zweifenftriges Giebelftübchen ein. Die erften Momente stimmten mich zu einer lächerlich=wehmütigen Betrachtung. In dem Zimmer, das seit mehreren Tagen nicht gelüftet sein mochte, roch es nach gestoßnem Pfeffer und Simbeeräpfeln - zwei Artikel, die, bei allem Respekt vor jedem einzelnen, doch in ihrer Mischung alles andre eher sind als angenehm. Ich sagte mir: "und um dieser reinen Gebirasluft willen bist du 40 Meilen weit gereift!" Dieser erste kleine Schmerz wurde aber bald wieder in Balance gebracht. Ich erkundigte mich nach jener bekannten Lokalität, nach der einzelne ängstliche Gemüter, wenn sie in einen Gafthof treten, immer zuerst fragen. Berr Bren trat mit mir an das Fenster und sagte: "Dort unter den Bäumen". Im ersten Augenblick erschrak ich und dachte: "Sollten die idyllischen Zustände hier so weit gehen?" bald aber bemerkte ich zwischen zwei Apfelbäumen einen primi= tiven Holzbau, ben man, seinem Stil nach, vielleicht als einen Vorläufer des Schilderhauses bezeichnen könnte. Wie hatt' ich dies alles aber unterschätt. Die ganze Örtlich= feit, bei näherer Bekanntschaft, erwies sich als ein Ibeal. Weiß gescheuert, die Tür offen, alles, wie das Schloß im Märchen, von Bäumen umftellt, von Schlingpflanzen überwachsen. Kurz, es war hier eine Art Buen Retiro geschaffen, wie es die große Stadt mit all ihrem Erfindungsplunder, mit Bentilation und Wasserwerk nicht leisten kann. Dazu die schönste Luft, viel besser als in meinem Zimmer mit seinem Pfeffer und seinen Simbeeräpfeln. Mir fiel der alte Baueramenwit ein: Bas murben Sie tun, damit es in der Rüche nicht raucht und auf dem Kloset nicht riecht (Antwort: ich würde auf dem Kloset kochen und in der Küche . . .). und ich mußte mir fagen, daß ich durch einen ähnlichen

fühnen Tausch an "reiner Gebirgsluft" (dem Zweck meiner Reise) gewinnen würde. Übrigens haben diese zwei Tage bereits viel gebessert, jedenfalls aber wohne ich bei freundlichen, ordentlichen, gefälligen Leuten und habe alle Ursache zufrieden zu sein.

Nun nur noch einen kurzen Überblick. Es wohnen hier im Park: Prinzeß Luise (im Schloß), Frau Generalin v. L., Exc. nebst Tochter und Schwiegersohn, Schloß-hauptmann v. Münchhausen und Gemahlin geb. v. Scharnhorst. Diese lettere kannte ich von Berlin her. So kan es, daß ich gestern Mittag bei Münchhausens Visite machte. Empfang sehr liebenswürdig; ich wurde zum Souper geladen, wo ich dann die Generalin v. L. usw. tras. Erst um zwölf nach Hause, wo dann die Krebsbutter bald zu rumoren ansing. Ich hab' es nun aber wohl überstanden, einfach dadurch, daß ich heute absolut geshungert habe.

Mit Gruß und Ruß, in alter Liebe Dein Theodor.

80) Erdmannsdorf, d. 28. August 1868. Weine liebe, gute Frau.

Du machst Dir glücklicherweise eine falsche Vorstellung von meinem Leben hier, wenn Du glaubst, ich hätte Verstehr oder sei viel in Gesellschaft; das Gegenteil ist richtig, und ich darf wohl sagen: ich schwelge in Langerweile. Zu dem Zweck bin ich ja hier, mich 'mal behaglich auszugähnen. Schade, daß das Wetter die vollkommene Durchsführung meines Programmes stört. Ich gebe Dir nun zunächst einen kurzen Überblick meines Tagewerks.

Um 81/2 Uhr steh ich auf. Gustel bringt Kaffee und Buttersemmel. Dann blicke ich eine Viertelstunde lang ins Gebirge hinein und sauge Morgenluft. Mein Auge labt

fich an dem Grün, mein Ohr an der Stille. Dies lettre ist ein ganz unsagbarer Genuß. Nach diesem Naturkultus eil' ich zur Kunst. Ich mach' es mir auf dem Sofa bequem, soweit das seine Bauart und zahllose Antimakassaulassen, und lese drei, vier Kapitel W. Scott. Die "weiße Dame" hab' ich absolviert; heute hab' ich "the Heart of Midlothian" angefangen. Welch wunderbares Talent für "Einleitungen"; — das, woran sonst die Besten scheitern, gibt sich hier in einer Leichtigkeit und Liebenswürdigkeit, mit so viel Grazie und Humor, daß es einem das Geplauder mit einem geliebten und geistreichen Menschen ersteht. Doch, ich will nicht von Scott erzählen, sondern von meinem Tag.

Von 11 bis 121/2 arbeite ich; ich habe ein paar Verse geschrieben (andre als ich dachte) und im übrigen mein Rriegsbuch wieder vorgenommen. Es glückt auch, soweit Stimmung und Kraft in Betracht kommen; aber man braucht zu solcher Arbeit so entsetzlich viel Material und Beihilfen, daß mir beständig etwas fehlt, namentlich Karten. Um 121/2 zieh' ich mich an und gebe in den "Gasthof zum Schweizerhaus", um zu effen. Nach Tisch ein Spazier= gang im Park, ein gelegentlicher Besuch, eine Taffe Kaffee, ein Gang übers Feld auf die Berge zu, bis ich gegen sieben Uhr wieder bei meinem auten Bren eintreffe. Nun bringt Guftel Tee und Brot; ich setze mich ans Fenster, beginne als Vendant zu der Morgenandacht — den Besper=Natur= fultus, turne mit der Lunge wie Lepel oder Friede, ftecke schließlich meine zwei Stearinkerzen an und schreibe und lese mich ins Bett. C'est tout.

Der Höhepunkt des Tages, nach hier allgemeiner Ansschauung, ist das Diner im Schweizerhaus bei Siecke. Siecke bedeutet hier etwa dasselbe, wie seinerzeit Jagor Unter den Linden, oder wie die Frères Provençaux im

Palais Royal. Ihn anzweifeln — ift halb lächerlich, halb Sochverrat. Ich verhalte mich also ruhig, ganz abgesehn bavon, daß aute Lebensart vorschreibt, auf Reisen nicht zu tadeln. Auf diesem Briefbogen aber darf ich mein Berg ausschütten in Lob wie Tadel. Die Sache ift eigent= lich dadurch erledigt, daß man für 10 Sgr. drei Gerichte erhält. Da darf man nicht ins Gericht gehn. Ich berühre ben Bunkt auch nur, weil man mir schon im Coupé sagte: "Bei Siecke? ei, da werden Sie 'was fennen lernen. Er mar ursprünglich Roch; sein Sohn kocht auch; ich kann Ihnen nur gratulieren." Es scheint also einfach, daß der Schlefier ein genügsamer Kerl ift. Gott erhalte ihn so, aber be= wahre ihn vor Stierung von Kochbüchern. Die partie honteuse ift die Suppe, die, unter welchem Ramen sie auch auftauchen mag, immer eine einfache Lungenfuppe ist, 'mal mit, 'mal ohne Mohrrüben. Alle tierischen Interna aber find mir tief verhaßt; kaum laß' ich noch die Leber gelten.

So bescheiden nun der substantielle Teil des Mahles ausfällt, so ist doch das Ganze nicht übel; die Arrangements, worauf Friede so viel gibt, sind annutig, und man kann beinah sagen, die Schneekoppe steht wie ein Tafelaufsat vor einem auf dem Tisch. Man ift nämlich halb im Freien, auf dem Podium einer zwischen zwei Schweizer= häusern gelegenen, weinumrankten Veranda, durch deren offne Bogen man aufs Gebirge blickt. Im Vordergrund Wiesen, Bach, Brude, weiße Säuser und ein Teil des Parks. All dies ist teils schön, teils lieblich, und das friedlich Heitre des Bildes wächst dadurch, daß zahllose Sperlinge — als ware die Veranda eine Volière — darin umber hupfen und fliegen; jeder wirft ihnen Brotkrumen zu, und so bietet sich ein immer gleiches und doch immer wechselndes Schauspiel, das gang zu dem freundlichen Ge= samtbilde pafit.

Zwei Kellner warten auf. Mit dem ältren, der der Berandakellner ift, hab' ich, unter Anwendung des be= kannten Mittels, Freundschaft geschlossen. Wie nah wir bereits stehn, magst Du aus folgender Unterredung schließen, die ich gestern (es gab gerade Huhn mit einer weißlichen Sauce) pflog. 3ch: Sagen Sie, sind hier immer so viele Wesven? Er: Nicht immer; aber jest in der Obstzeit. Ich: Stechen sie auch? Er: D ja, tüchtig; mich haben gestern zwei an der Hand und eine am Kinn gestochen (er zeigt seine Wunde). Ich: DI soll das beste sein. Er: Ich nehme immer Speichel; zwei, dreimal drübergeleckt und alle Viertelstunden wiederholt. das hilft. Ich (unter Zurückschiebung des Huhns): Aber am Rinn; Sie können doch nicht . . . . Er (lächelnd): D, ich kann schon . . . . (er pinselt an seinem Kinn ent= lang), aber ich reib' es lieber ein. Ich: Bitte um Raffee, aber mit einem Rognaf.

So vergehen einem die Tage. Bon Berkehr ist wenig die Rede; ich kann nur wiederholen: glücklicherweise.

Gruß und Ruß für die Kinder. Den besten Dir von Deinem Theodor.

#### .81) Erdmannsdorf, d. 2. September 1868. Weine liebe, gute Frau.

Am Freitag machte mir Superintendent Roth seinen Besuch, ein reizender alter Herr; am Abend war ich bei Münchhausens. Bei diesen war inzwischen "Logiersbesuch" eingetroffen, und zwar ein Oberstleutnant v. C. nebst Gemahlin. Er ist a. D., hat nur einen Arm, lebte bis jetzt in Bonn, will sich jetzt in Schlesien niederlassen und hat (alle solche Herren suchen irgendein perpetuum mobile) die "soziale Frage" in Entreprise genommen. Er

war sehr bose, daß die Areuzzeitung ihm seine Aufsäte zurückgeschickt habe, ließ es mich aber nicht entgelten. Seine Frau war ebenso häßlich wie angenehm. Aupfernase, Wackelzähne, aber freundlich, wohlwollend und von einem feinen Organ.

Um Sonnabend war mir schlecht; bei Münchhausens ift es nämlich kellerkalt, und als Frau v. M. vom alten Herrn v. B. erzählte, der nur bei 17 Grad habe leben können und immer ein Töpfchen warm Wasser neben sich gehabt habe, seufzte ich: der Glückliche. Also ich hatte mich etwas erfältet und beschloß, durch Fasten und Bewegung den Zustand zu bessern. Ich ließ Siecke Siecke fein, zog mich so warm an, wie es meine damalige über= zieherlose Zeit zuließ und wanderte gen Buchwald. An dem berühmten Bark konnt' ich nicht viel finden; der Weg bin war aber fehr hubsch, und die Beleuchtungseffette, sonnige breite Streifen unter schwarzem Gewölf, gaben bem Gebirge einen großen Zauber. Buchwald ift halber Weg nach Fischbach, das ich in den nächsten Tagen noch 'mal besuchen will, vorausgesett, daß es das völlig aprilhafte Wetter zuläßt. — Am Sonnabend abend war ich bei Erz. L., mit der man ganz vorzüglich plaudern kann. Jedes Wort erinnert mich an die Zeit vor 1840, an die gemütlich philistrose Epoche unter Friedrich Wilhelm III.

Gestern machte ich meine Visite im Schloß, beim Kammerherrn v. R., der am Montag abend bei mir gewesen war, um mich aufzusuchen. Ich traf ihn nicht, gab meine Karte ab und empfing nun gestern abend seinen Gegenbesuch; Hauptmann v. W. kam hinzu, Frau Brey spendierte ihre beiden besten Leuchter, so daß wir eine kleine Reunion hatten, freilich mit trocknem Munde, doppelt trocken vom vielen Reden. Es geht eine dunkle Sage, das Schloß läge mit einer Einladung im Anschlage, troße

dem sich im ganzen Dorf das Gerücht meiner Fracklosigseit verbreitet hat. Ich denke mir, daß infolge dieses Mankos die Wage noch hin und her schwankt, und lebe der Hoffnung, daß die Stikette schließlich über die Neugier siegen und der fehlende Leibrock mich retten wird. Der Kammerherr traf mich in der Tat gestern in einem Kostüm (Bammelhose, nur ein Knopf zu, Filzschuhe und Überzieher mit dem mausrigen Samtkragen), das meiner Hoffnung neues Leben gibt.

Heart of Midlothian". An einzelnen Stellen nicht viel 'was andres als ein höherer Räuberroman, ift doch das Ganze von einer so koloffalen Schönheit, daß ich — von meinen leicht fließenden Tränen (ich habe fie glasweise vergossen) gar nicht zu reden — viele Male aufgesprungen bin und in Bewunderungsadressen an den Toten mein Zimmer durchsmessen, zieht sich eine Gabe, Menschen das Matürliche, immer Richtige sagen zu lassen, die, wenn wir Shakespeare und Goethe aus Gem Spiel lassen, kein mir Sein mer hat. Ich sinde dies das Größte.

In aller Liebe, unter Gruß und Kuß für Dich und die Kinder, wie immer Dein Theodor.

82) Berlin, d. 20. September 1868.

Meine liebe, gute Mama.

Eine dunkle Sage geht, der Husten sei wieder da, als habe er vor, eine Winterbelagerung gegen Dich ins Werk zu sehen, Dich einzuschließen und Deine Kommunikation

mit ber Welt braußen zu unterbrechen. Dies darf nicht sein. Paragraph 1 aller meiner Wünsche ist also: weg mit diesem Husten. Tritt ihm energisch entgegen, mit Brustee, mit Kurella, mit Speck, vor allem mit einem frühzeitig und tüchtig geheizten Osen. Vor dem letztren slieht er, wie alles Böse vor der stillen Segenswärme guter Mächte, und nur das dicke Deckbett kommt ihm an Macht und wohltätigem Ginsluß beinah' gleich. Ja, wenn es glückt mit Hilfe dieses letztren Mittels in Schweiß zu kommen, so ist es sogar dem Osen überlegen, ist das Sanspareil unter allen Rittern vom Spital und verdient jeden ehrenden Beinamen: Hustentöter, Bellseind, Kratzesfried.

Meine liebe Mama, die Länge dieser Abhandlung möge Dir wenigstens zeigen, wie mir's am Herzen liegt, daß Du von dem alten Elend nicht wieder gepeinigt werden mögest, und ich lebe allen Ernstes der Hoffnung, daß Du durch eine gute Verschanzung, durch Vorsicht und richtige Verproviantierung dem bösen Feinde siegreich begegnen wirst. Zunächst habe morgen einen guten Tag, an dem sich Licht und Schatten — wie es der 21. September dem Kalender nach muß — nicht bloß balancieren, sondern der Licht und Freude ist durch alle 24 Stunden hin.

Mir geht es leiblich. Mit meinem Buche\*) bin ich nun bald zu Kande, und nach länger als zweijähriger, unausgesetzter Arbeit, empfind' ich dies allerdings wie Befreiung von einem Alpdruck. Ich sehne mich nach einem Bechsel in der Beschäftigung und bange doch auch davor. 1000 herzliche Grüße Dir und Lieschen von Deinem alten

Theodor.

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um das Buch: "Der deutsche Krieg von 1866". Th. Fontanes Briefe an seine Familie. I.

83)

Berlin, d. 16. Oktober 1868.

Meine liebe Frau.

Dank und Ruß auf Hand und Mund für Deine liebevollen Worte zum heutigen Tage, und Dank an Frau Johanna\*) für die Beilchen, die, fast noch frisch, in diesem Angenblick das Zimmer durchduften. Achtzehn Jahre sind wir nun bei= und miteinander; mögen uns noch achtzehn beschieden sein, voll gleichen Glücks und bleibender Eintracht.

Ich freue mich sehr, daß es Dir endlich besser geht. Db nun die Eruption oder das "Enterich=Daunenkissen" schuld ist, ist gleichgültig; von diesem erzähle ich überall, was jedesmal einen allgemeinen Jubel weckt. Lepel rief über den Tisch weg: "ein neuer Beweis für die Superiorität des Männlichen!"

Unser Haus wird jett von Damen in Doppelkolonne gestürmt. Die eine Kolonne besteht aus Künstlerinnen, die in betreff der neu zu errichtenden großen Zeichenschule allerhand Anliegen haben, die andre Kolonne sett sich aus Gouvernanten aller Rang= und Altersklassen zusammen, die nun, nach zwei Annoncen in der Kreuzzeitung und in der Bossin, wie die Champignons nach einem warmen Regen aus der Erde wachsen. Borgestern waren füns, gestern sieben bei mir, fast alle zu gleicher Zeit, so daß es auf meinem türkischen Teppich aussah wie in einem Harem. Bor den Augen eines Sultans hätte allerdings höchstens eine bestanden, eine junge, hübsche Dame aus Hinterpommern, frisch, unschuldig, mit schönen Zähnen und einem brillanten Zeugnis, die ich denn auch gleich an Scherz empfohlen habe.

<sup>\*)</sup> Frau Johanna Treutler in Neuhof. (Man vergl. die Fußnote auf S. 148.)

Nachmittags.

Das Zaubersest, das ich Deiner Anweisung und der Kochkunst unsrer Luise verdanke, ist nach Wunsch verlausen. Wir tranken zunächst auf Dein Wohl (Friedel in vollen Zügen), dann proponierte Theo ein zweites Glas auf das Wohl der verehrten Familie Treutler. Er war so engagiert und hielt so tapfer aus, daß er wahrscheinlich um zehn Minuten zu spät in die Schule gekommen sein wird. Es ist nicht mehr als billig, daß ich Dir die Reihensfolge der Gänge gebe.

#### Menn am 16. Oftober 1868.

(Rochfünstler: Luise Reigner.)

Bouillon mit Rudeln.

Nach der Suppe echter Bordeaux (15 Sgr.)

aus Spitgläsern. Huhn au naturel.

Blumenfohl à la hollandaise.

Klöße mit holländischer Sauce.

Arme Ritter.

84)

Glacierte Apfel. Preißelbeeren.

Ungarische Weintrauben.

Zu jedem Gange Bordeaux=Holtzberg (15 Sgr.) immer aus derselben Flasche. Alles war befriedigt. Die Kinder erwogen, ob sie so gut schon 'mal gegessen hätten. Was wichtiger ist, sie waren auch satt; Martha und Friedel haben sich <sup>1</sup>/<sub>8</sub> von einem armen Kitter aufgehoben.

Wie immer in alter Herzlichkeit Dein Theodor.

Berlin, d. 21. Oftober 1868.

Meine liebe Frau.

Mit großer Freude erseh' ich nicht nur aus den Borten, sondern was wichtiger ist, aus dem Ton Deiner Briefe, daß es Dir besser geht. Ich will Dich nicht mit

Rechthaberei quälen, aber Du tätest gut, wenn Du in allen Gefundheitsfragen mehr auf Deinen Mann hörteft. Sch darf wirklich fagen: ich habe diese Fragen gründlich studiert, und da unfre nervösen Organismen sich sehr ähnlich sehen, so weiß ich auch immer ziemlich genau, was Du tun mußt, weil ich eben genau weiß, was ich zu tun habe. Ich habe die geheimnisvolle Kraft des Luft=, Orts= und Um= gebungswechsels zu oft erprobt, seinen Segen zu oft er= fahren, als daß ich mich in diesen Dingen irren könnte. Ich kann natürlich nicht Pocken oder Cholera oder Magen= frebs durch Luftwechsel kurieren; aber solche Zufälle, an benen wir zu leiden pflegen, heil' ich unter neun Fällen von zehn durch blogen change of air. Rommt dann noch fo viel Liebes und Gutes hinzu, wie Dir Neuhof jedes= mal bietet, fo ift die Kur gemacht. Erwäge: man hat gegen sich selbst und fast noch mehr gegen andre die Pflicht, nicht mehr und nicht länger frank zu sein, als eben unvermeidlich ist; man fürzt sich und andern dadurch die frohen Lebensstunden ab und gibt gar nichts dafür. Daß es an Bangen und Sorgen im Leben nicht fehlt, dafür ift ja ohnehin gesorgt; aber nun mache man auch dies Trübsalsmaß nicht voller als nötig ift. Leicht zu leben ohne Leichtsinn, heiter zu sein ohne Ausgelassenheit, Mut zu haben ohne Übermut, Vertrauen und freudige Ergebung zu zeigen ohne türkischen Fatalismus, - bas ift die Kunft bes Lebens. In vielen Stücken ordne ich mich unter, aber in diesem Punkt bin ich Autorität.

Herzlichstem Kuß Dein Einder find wohl. Mit herzlichstem Kuß Dein

Mit dem Worte "drum" haft Du nicht recht. Es gibt wenig Wörter, die vorweg als untunlich oder prosaisch verurteilt werden müssen; es kommt bloß auf die geschickte Hand an. Ich habe nachstehende Spielerei geleistet, die ein absolutes Nichts ist, von der Du aber sagen wirst, es klingt toll genug. Also:

> Und ging auch alles um und um, In Dir, in mir, ich lieb' Dich drum, Ich lieb' Dich drum, weil Du mir bliebst, Ich lieb' Dich drum, weil Du vergibst, Ich lieb' Dich, — ach warum "Warum"? — Und blieb' auch meine Lippe stumm, Ich lieb' Dich drum, weil Du mich liebst.

Bielleicht findest Du es gar nicht so schlecht; das würde nur ein Beweiß sein, wie erfolgreich man mit dem bloßen Klang operieren kann, auch wenn gar nichts dashinter steckt.

85) Berlin, d. 29. Mai 1869. Meine liebe, qute Mama.

Der Monat Mai soll doch nicht zu Ende gehn, ohne daß ich vorher mit Dir ein wenig geplaudert und vor allem Dir meine Freude darüber ausgesprochen habe, daß es wieder um so vieles beffer mit Dir geht. Bielleicht bietet sich mir im Laufe ber nächsten Monate Gelegenheit, mich, wenn auch nur auf zwei Stunden, persönlich davon zu überzeugen. Ich bin nämlich jest ganz mit meinem "Kriegsbuch" fertig und habe vor ein paar Tagen — zu meiner Erholung - den dritten Band meiner "Wande= rungen" angefangen: "Das Havelland". Ich werde es nach der alten Landeseinteilung behandeln und in größeren Abschnitten den Glin, wo das herrliche Behlefang die Sauptstadt ift, den Friefack mit der Sauptstadt Friefack und zulett auch das Ländchen Bellin mit der Saupt= stadt Kehrbellin meinen Lesern vorführen, wobei ich dann nicht verjäumen werde, sei es von Friesack oder sei es

von Fehrbellin aus, einen Abstecher zu Mütterchen und Schwesterchen zu machen. Klingt wie im Märchen. Liese als "Schwesterchen" ist nicht übel. Dagegen bist Du nun als "Mütterchen" vollkommen, was Du aber nicht übelnehmen mußt. Am besten wäre es, ich führe dann nur bis Bustrau, fände Euch dort, promenierte mit Euch auf Ziethen-Schwerinschem Parkgrund, tränke einen mäßigen Wirtshauskassen und verschwände wieder, mit dem Hut winkend, am Horizont.

Die Hochzeit in Kränglin\*), zu der ich nicht er= scheinen konnte, soll ja sehr großartig gewesen sein: zu Ruß gerittene Quadrillen, Pferdeföpfe, Grafen ufw. Ihr wißt, daß hefekiels Gicht meinen Urlaub und mein Rommen unmöglich machte; in aller Liebe und Freund= schaft muß ich doch aber auch sagen: dieser Gichtanfall kam mir sehr à propos. Ich habe gar kein Organ für folche Feierlichkeiten; bei Liesens Taufe kriegte ich befanntlich den Lachframpf, und etwas von diesem alten Übermut ist mir bis auf den heutigen Tag geblieben. Alles Chrpußliche, alle "Pomposität", wie die Engländer jagen, reizt mich zu fritischen Betrachtungen. Dazu kommt, daß ich in Kränzlin, in dem ich unbestritten — und in aufrichtigem Dank sei es gesagt — glückliche Tage verlebt habe, ein Fremdling geworden bin. Die Kinder fenn' ich nur noch dem Namen nach; alle Interessen, Berkehrs= und Sprechweise liegen nach der entgegengesetzten Seite bin furzum, ich hätte eine unglückliche Rolle gespielt und weder mich noch andre befriedigt.

Wir haben in den letzten sechs Wochen gesellschaftlich viel üppiger gelebt als während des Winters; die Ber=

<sup>\*)</sup> Kränglin bei Neuruppin, das Gut von Fontanes Freunde hermann Scherz.

anlassung war mannigsach. Lübkes, infolge des Unfalls, der ihn betroffen, blieben vier Wochen länger hier, als sie ursprünglich wollten; Treutlers waren hier, und vor etwa drei Wochen erschien Paul Heyse nebst Frau. Sie ist noch nicht voll 19 Jahre und allerdings sehr schön. Was ihr aber mehr als ihre Schönheit die Herzen gewonnen hat, ist etwas außerordentlich Freundliches und Gütiges im Ausdruck ihrer Augen. Dies hatte niemand erwartet. Sie ist kindlich und charaktervoll zugleich.

In unserm Hause, unberusen und unbeschrien, geht es leidlich. Emilie, die von Weihnachten bis Oftern körperslich und geistig in trauriger Verfassung war, hat sich wieder recht erholt und sieht die Welt im allgemeinen und mich im speziellen wieder mit andern Augen an. Ich könnte Chemondstabellen herausgeben. Vom November an abnehmend, Weihnachten letztes Viertel, dann vier Monate lang totale Versinsterung, zu Ostern der erste goldne Sichelstreisen, der holde Mondkahn, um nun in den Stillen Ozean des Frühlings und Sommers einzuschissfen. Nach Pfingsten Vollmond. Ich nehme dies alles jetzt wie Naturerscheinungen hin, freue mich des blauen Himmels und murre nicht, wenn es regnet. Ich weiß, alles hat seine Zeit.

Die Kinder sind jest wirklich sehr nett. Theo ist klug, fleißig, strebsam; Martha mausert sich sehr heraus und wird elastisch, graziös, leider auch etwas eitel, putsüchtig und schulschnabbrig; Friedel, ein sehr gutes Kind, auch nett aussehend, ist eine völlig komische Figur, ein durch ein Verkleinerungsglas angesehner Pächter oder Schiffskapitän. Theo ist der Jüngste in Obertertia. Reuslich erzählte er uns, ein Großer habe gesagt: sichwach ist der Fontane nur, aber Mut hat er'; "na" — setze Theo hinzu — "es ist besser, wie wenn sie gesagt hätten: "stark ist er, aber seige". Bon George leg' ich einen seiner

letzten Briefe bei. Er wird nun in den nächsten Tagen Fähnrich werden, was seine ganze Seele in Anspruch nimmt. Glückliches Alter!

Kuß und Grüße Euch beiden; die herzlichsten Dir von Deinem alten Theodor.

86) Berlin, d. 20. September 1869. Meine liebe, aute Mama.

Laß Dir diese Zeilen sagen, wie sehr wir Dich lieben und verehren, wie tief wir empfinden, was wir an Dir besitzen, und wie herzlich wir wünschen und bitten, Du mögest uns noch recht lange erhalten bleiben. Du bist jetzt krank, schwach, hinfällig; aber schon Hinfälligere haben sich wieder erholt, und wenn nur etwas von Tante Kemnitzens Blut in Dir ist, so seh' ich nicht ein, warum Du's nicht auf 80 bringen und mit Tante Minna, wie mit einem unmittelbaren Borbild, einen Wettstreit eingehen solltest. Der Husten ist böse; aber ein Husten ist nichts Inkurables, und was der Lakritzen alter Zeiten nicht vermocht hat, das leistet jetzt Schering mit seinem Malzertrakt. Möge dieses an Dir sein Bestes tun, Dich heilen, wenn's sein kann, mindestens Dir Trost und Erleichterung gewähren.

Unter allen Umftänden habe morgen einen guten Tag, plaudre, aber nicht zu viel, und laß uns durch Jenny hören, daß es Dir "den Umftänden nach" vorzüglich geht.

In alter Liebe, unter herzlichen Grüßen an die beiden Schwestern, wie immer Dein Theodox.

Berlin, b. 7. Oftober 1869.

Meine geliebte Frau.

87)

Du hast ganz recht, ich bin minder heiter und gut= gelaunt als sonst wohl, und doch kann ich eigentlich nicht fagen, daß mich etwas tief bedrücke ober daß ich direkt verstimmt ware. Ich bin aber umgekehrt auch nicht gut gestimmt und ich habe auch keinen Grund dazu. Ich bedarf einer Auffrischung, irgendeines Geschenkes, einer Gnade, die mir das Hoffnungslämpchen wieder anftect; das Abwickeln der Tage unter Berhältnissen, die nur gerade mir das tägliche Brot abwerfen, und die Aussicht, für den Rest des Lebens diesen Zustand der Dinge noch als ein besonderes Glück ansehen zu müssen, hat wenig Erheiterndes. Ich habe allerdings jene Ergebung, die in dem Lofe, das einem zuteil wird, ein Gebotenes, Bor= gezeichnetes sieht; aber dieser Trost ist doch nur ein halber, und der eitle Gedanke beherrscht mich allerdings, daß das Maß meines Fleißes und meiner Anstrengungen eine höhere Anerkennung in bar verdiente. Es liegt darin etwas un= endlich Bittres, daß man mit all' dem Talent, das einem Gott, und mit all' dem Wiffen und technischen Können. das man sich selber gegeben hat, doch weit hinter dem Kontoriften eines größeren Geschäftes zurüchleibt. Alles verdrießt mich nach dieser Seite bin; — die allgemeine Sachlage und die in Rede kommenden Berfönlichkeiten nicht minder. Aber wie es ändern?! "Dulde, gedulde Dich fein!" \*)

Georgens Brief, den ich beischließe, ist wieder allerliebst, eine mirkliche Freude. Seinen Inhalt will ich nicht verraten, wenn davon überhaupt die Rede sein kann; denn wahrscheinlich wird die Mutter zärtlicher sein als die

<sup>\*)</sup> Ein Bers von Paul Benfe.

Frau und erst nach dem Briefe des Sohnes, dann nach dem des Alten greifen. Mich überrascht immer wieder in allem, was George schreibt, eine bemerkenswerte literarische Begabung, zwangloser Humor und scharfe Beobachtung. Geld habe ich bereits geschickt.

Du bist heute elf Tage fort, und mit Ausnahme des Kütli habe ich keinen Menschen gesehn. Diese Stille ist ein wenig auffallend. Meine liebe Frau, es bereitet sich still, aber fast unausbleiblich eine Katastrophe vor; ich bin ein Fremdling in dem ganzen Kreise geworden. Chevaliers\*) bauten bisher die Brücke, aber wer weiß, wie lange diese Brücke hält. Ich fürchte, nicht lange mehr. Mitunter hab' ich ein wahres Verlangen nach Aufräumen und klarerem Spiel. Laß irgend wieder 'mal eine große allgemeine Frage aufs Tapet kommen, eine Frage, wo man mich durch wichtigtuerisches, liberales Gewäsch in Harnisch bringt, so ist der Kladderadatsch da. Die ganze Geschichte wird lange schon durch Dich und nicht durch mich gehalten. Ich lasse alle gelten, einzelne sehr, aber — Fremdling.

Alles dankt für Marthas Briefchen. — Genieße die schönen Wochen. Ich hoffe, Dich wie einen Borsdorfer Apfel wiederzusehn, rotbäckig, blank und feste. Tausend herzliche Küsse von Deinem alten Theodor.

88) Berlin, d. 10. Oktober 1869.

Meine geliebte Frau.

Du mußt Deinen letzten Brief, den ich eben beim Frühstück empfangen habe, mit sehr guten Gedanken im Herzen geschrieben haben; denn die Erfüllung ist Deinen freundlichen und liebenswürdigen Wünschen unmittelbar

<sup>\*)</sup> Zöllners. (Man vergl. die Fugnote auf S. 141.)

auf dem Juge gefolgt. Der Rütli verlief glanzend; nicht nur, daß er sehr interessant war — sie waren auch alle von einer großen Liebenswürdigkeit und überzeugten mich von der Grundlosigkeit meines Berdachtes. Das gute Gin= vernehmen ift nun also nach allen Seiten hin wieder her= gestellt, und ich muß eingestehn, mich in meinem ewigen Mißtrauen 'mal wieder blamiert zu haben; die Sache lag aber wirklich anscheinend so gravierend, wie nur je bas Taschentuch der Desdemona, und es ift ein wenig ver= zeihlich, daß ich den Soupcon=Othello spielte. Niemand wie ich jett sehe, aus barem Zufall — kummerte sich um mich, fein Besuch, feine Ginladung, fein Brief. Go vergingen volle 14 Tage, und ich hatte allerdings scheinbaren Grund, an ein kleines Komplott zu glauben, Komplott zu bem Zweck, mich erziehen zu wollen. Und darin bin ich allerdings furchtbar empfindlich. Run genug davon. Die Sache ift abgetan und hat das eine Gute gehabt, daß fie mir einen apart liebenswürdigen Brief von Dir ein= getragen hat. Ich meine damit nicht die vielleicht allzu anerkennenden Worte, die Du für mich haft, sondern das wirkliche Durchblicken Deiner herzlichen Liebe zu mir.

Am 14. ift der goldene Hochzeitstag der alten Sommerfeldts; ich habe für alle acht Kinder einen Spruch machen müssen. Was man alles zusammenleimt!— Luise Päpke hat heute, von Schiffmühle aus, die drei schönen Weingläser geschickt, die Papa besaß; ich werde sie an Sommerfeldts abliefern und in Erwägung der Uhrschendidität nicht auf Teilung bestehn. Es ist ohnehin besser, sie sind in einer Hand.)

Hefekiel knurrt noch immer, aber eigentlich in humoristischer und amusanter Weise (amusanter als die

<sup>\*)</sup> Man vergl. die Fugnote auf S. 150.

berühmten Zuschauernotizen) über seinen Schwiegersohn. Gestern sagte er mir: "Denke Dir, ich sitze mit dem Burschen am Kamin, rauche eine Zigarre und bin keines Überfalls gewärtig. Sagt der Kerl auf einmal zu mir: "jawohl, Papa!" Ich kam mir vor, als wär' ich der alte Abraham; am liebsten hätt' ich ihm eine Maulschelle gegeben." — Nun lebe wohl, ergeh' es Dir gut und nimm die herzlichsten Küsse für Dich und Martha. Wie immer Dein

89) Berlin, d. 15. Oktober 1869.

Meine geliebte Frau.

Das ift das höchste Glück: Alte Liebe kehrt täglich neu zurück; Es bleibt beim alten — Auch die Worte, die Du im Ohr behalten.

Diese vier Zeilen sind freilich nur eine Kadettenleistung gegen die berühmten sechs Zeilen, die Freund Storm seiner Konstanze über einen Brief schrieb; aber wenn Du bedenkst, daß Storm auf diesem Gebiete first rate ist und ich höchstens second class bin, außerdem aber von vier Zeilen nur <sup>2</sup>/<sub>8</sub> so viel wie von sechs verlangt werden kann, so schneid' ich möglicherweise noch ganz passabel ab.

Has ift seitdem alles ins Land, was ist alles zur Ruh' gegangen! Es lebt kaum noch die Hälfte von denen, die damals zugegen waren. Tante Liese trat als ein entsückender Backsich ins Leben ein, heut' tritt sie auß; Freund Sch. zog damals in raffinierter Keuschheit einen großgeblümten Kattunvorhang zwischen seinem und seiner Lisbeth Lager, jetzt erklärt er mir (ich zitiere wörtlich): "über 40 hinauß gewähre die She keine sinnliche Bes

friedigung mehr." Man könnte fast annehmen, er habe ben Kattunvorhang wieder aufgespannt.

In weitere Betrachtungen will ich mich nicht einlassen; ich will Dir lieber sagen, was Dir das liebste sein wird, daß ich mich glücklich schäge, Dich zu besitzen, und daß ich ganz glücklich und ganz zufrieden sein würde, wenn Du gleichmäßiger wärest und Macht über Deine Stimmungen hättest. Dieses Manko ist für mich betrüblich, mitunter sehr betrüblich; da es aber erheblich besser damit geworden ist, so will ich weiter hossen und wie mit 18 Jahren denken: die goldne Zeit sie kommt noch.

Nur noch wenige Notizen. Sinen Brief von George, der inzwischen seine erste Unteroffizierwache getan, und einige Zeilen von Luise leg' ich bei. Wie sein und ansgenehm lesen sich die letzteren und wie verschwinden daneben solche Machwerke wie die von Fräulein v. N. und Fräulein Emma K. Man könnte beinah' sagen: es ist doch furchtbar, gebildet zu sein. Wenn man nicht über eine gewisse Stufe hinauskommt, so ist es doch wirklich fast besser, man fängt gar nicht erst an zu klettern und zu steigen.

In der nächsten Woche will ich noch 'mal wieder meine "Wanderungen" aufnehmen; wenn Du kommst, gönn' ich mir dann acht Tage, — ich habe sie mir in diesen Wochen ehrlich verdient.

Nun leb' mir wohl meine geliebte Frau und habe morgen einen glücklichen Tag. Am Abend um neun Uhr rufe Dir das Bild vor die Seele, wie ich mit der Würde eines Burgemeisters zum erstenmal in den grauen, rotgefütterten Schlafrock suhr, mich niedersetzte und laut an zu lachen sing. Das Pappstoffliche war doch nie unsre Force. Nochmals Abe! Tausendmal Gruß und Kuß von Deinem

Theodor.

90)

Berlin, d. 24. November 1869.

Meine geliebte Frau.

Sommerfeldts hatten mir den zweiten Ruppiner Brief nicht geschickt, so daß die Nachricht von einer verhältnis= mäßigen Besserung im Besinden Mamas, die ich heut' früh durch Deinen lieben Brief empfing, mich eigentlich über= raschte. Ich hatte dies kaum noch zu hoffen gewagt. Die Einzelheiten, die Du mir über die dis zuletzt selbstsuchts= lose und tapfre Haltung unser guten Alten schreibst, haben mich bewegt und erfreut. Wenn denn 'mal gestorben sein muß, so scheint mir dies die schönste, die würdigste, die verssöhnendste Art. Wehr und mehr fallen die irdischen Dinge, Sorge, Verlangen und Bangen von einem ab, und das Gefühl legt sich über Herz und Sinn, daß Ruhe das beste ist. Sollte unser lieben Alten noch ein Todes kamp f bevorstehn, so laß uns hoffen, daß er kurz ist.

Meine Gedanken, während sie bei Euch sind, sind doch nebenher in sehr weltlichen Dingen auch hier engagiert, und mit Bücher empfangen und packen, mit Respektsbriese entwersen und kopieren, hat's kein Ende\*). Mit den Details will ich Dich nicht aufhalten, nur so viel, daß nur das fronprinzliche Exemplar noch im Kasten liegt; die sieben andern sind abgeliesert oder zur Post gegeben, und zwar an den König, Bismarck, Kultusminister v. Mühler, Geh. Kabinettsrat v. Mühler, Oberst v. Zychlinski, Hesekiel, Herb. Der letztre hat bereits gedankt. Herr v. De cker\*) war gestern bei S. M. zu Tisch; der König soll sich sehr erfreut über das Buch geäußert haben. Glaub's wohl.

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um die Berfendung des endlich zur Ausgabe gelangten ersten Halbbandes des Buches über den Krieg von 1866.

<sup>\*\*)</sup> Rgl. Gef. Sofbuchdruder R. v. Deder, ber Berleger ber Fontaneichen Rriegebucher.

Burger\*) ist jetzt sehr kleißig; er will noch im Laufe dieses Winters alles zwingen. Das wäre hocherfreulich. Nun lebe wohl, gib meiner lieben, guten Mama einen Kuß von ihrem Altesten. Dir und Liesen die schönsten und herzlichsten Grüße von Eurem Theodor.

91) Berlin, d. 29. November 1869. Meine geliebte Frau.

Du hast ganz recht, wir müssen es eben abwarten; Du kannst Liesen weder allein lassen, noch würdest Du hier Ruhe haben; ich werde also keine halb scherzhaft, halb ernsthaft gemeinten Außerungen mehr über Dein Kommen machen, und unser nächstes Wiedersehn wird in einem Trauerhause sein. Wann? steht bei Gott.

In Deinem heute empfangenen lieben Briefe von gestern haben mich Deine Urteile über "Buchhandel und Beitungen" und "Th. Fontanes 1866" sehr erfreut. In Deine Anerkennung des ersten Artikels stimme ich ohne weitres mit ein; der zweite ist allerdings sehr maßvoll und sollte es sein. Als mir Dr. Beutner heute früh sagte, "er fände ihn fast zu objektiv", erwiderte ich ihm ganz ehrlich: "ich leistete lieber auf Lob Berzicht, als daß ich mir Lob erwünsichte, das mir durch die Art, wie es sich gäbe, unbequem wäre". Im übrigen hat er mir mehrsach die Spalten seiner Zeitung für eine längre und sachgemäße Besprechung angeboten, wenn ich einen guten Berichterstatter in petto hätte. Dies ist nun zwar sehr freundelich, aber beinah komisch ist es zu sehn, wie er sich müht, den Gedanken: "er oder seine Familie solle das Buch

<sup>\*)</sup> Maler Ludwig Burger, der bie Muftrationen gu ben Fontanefchen Buchern über bie Rriege bon 1864 und 1866 lieferte.

lesen" in mir um Gottes willen nicht aufkommen zu lassen. Mit andern Worten, er stellt mir seine Zeitung zur Berfügung, aber nicht seine Berson. Dies wäre an und für sich ganz in der Ordnung (Du weißt ja am besten, daß ich nicht einmal von meiner Frau erwarte, am wenigsten verlange, daß sie meine Bücher liest), und wenn ich doch meine Bemerkungen darüber mache, so liegt es lediglich wieder an der Art, wie unser guter B. dabei verfährt. Erft in diesem Augenblick, wo ich über die Sache schreibe. empfinde ich ganz und flar das unstatthaft Nüchterne feiner Haltung in diefer Angelegenheit. Es ift jo von allem Schön-Menschlichen entfleidet. Er muß wiffen, daß ich 31/2 beste Lebensjahre Tag und Nacht an diese Arbeit gesetzt habe, und ich meine, daß er in dem Moment, wo er das Buch auf seinem Tisch liegen sah, an mich heran= treten und mir fagen mußte: "ich freue mich, dies Buch in den Sänden zu halten".

Am Sonnabend also, wenn nichts dazwischen gefommen ift, hat Geheimrat W. das Buch dem Könige überreicht. Ift es wirklich geschehn, so ist mir das Schweigen darüber bis heute abend etwas bedenklich. Ich fürchte fast, daß "Berichterstattung" gefordert wird. Von einer solchen kann ich mir aber bei Mühlers\*) "alter Freundschaft" wenig versprechen, und ich würde in diesem Falle schon seinen Sturz abwarten müssen. Laß Dich übrigens

<sup>\*)</sup> Heinrich v. Mühler, der damalige Kultusminister, zu dem Fontane sowohl als Mitglied des Tunnels wie als naher Freund seines Schwagers W. v. Merckel perfönliche Beziehungen hatte, von dem er sich jedoch nicht genügend beachtet fühlte. Fs. Befürchtungen waren übrigens unbegründet. König Wilhelm dankte ihm für den ersten Halbband des Buches durch ein Geschenk von 80 Friedrichsdoor, dem nach dem Erscheinen des zweiten Halbbandes noch ein weiteres Geschenk von 50 Friedrichsdoor folgte.

burch diese Mitteilung nicht verstimmen. Meine alte Soupçon-Natur tritt ja auch stark dabei in den Vordersgrund.

Gestern vormittag erwartete ich Herrn Hert; er kam nicht. Ich wette zehn Taler gegen einen Dreier, daß er mir den Aufsat "Buchhandel und Zeitungen" übel gesnommen hat; daß ich ihn geschrieben habe, ist — wie mir meine Kollegen sagen — unverkennbar.

Mit etwas Heitererem laß mich schließen. Um 81/2 wankte ich also in die Abendgesellschaft bei Frl. E., deren Geburtstag gefeiert wurde. Es waren wohl noch an 20 Damen, bazu brei Berren: Professor Eichte, Professor Scherres, Professor Fontane. Da es die beiden andern auch nicht find, so log ich mir ohne weitres diesen Titel zu, der in jenen Räumen bloß als Geschlechtsunterschied betrachtet zu werben scheint. "Er" ift Mann, folglich Professor. Es gab von jenem berühmten Salat, zu bem unfre Lübke das Urrezept besitht: ein Löffel voll tötet brei Mann. Alles andre war gut, das Arrangement ge= fällig, die Stimmung heiter. Etwas zu heiter. Ganz bas alte Berlin, bas man in seiner ältesten Form boch als eine furchtbare Mischung von Häßlichkeit und Unfeinheit bezeichnen muß. Sämtliche Schönheiten biefer 20 Damen, soweit ich sie sehen konnte, wogen noch nicht 1/4 Eng= länderin auf. Wenn fie lachten, machten fie Windungen wie Laokoon unter ben Schlangen; man kann fagen: sie lachten sich gegenseitig in die Arme hinein. Dabei riffen fie vor Bergnügen die Mäuler auf und gönnten einem badurch einen Einblick in Abgrunde, die beffer ewig mit Racht bedectt geblieben wären. Allerdings gab es auch einige Ausnahmen. Das Ganze war mir höchst interessant. Solche Gefellschaften gibt es nur in Deutschland und in Deutschland auch nur wieder in Berlin. Denn, wie ich

wohl nicht erst zu sagen brauche, das Ganze hat doch auch seine großen Meriten: geistige Regsamkeit, gute Laune, Abwesenheit aller Tuerei, Schlagfertigkeit, Wohlanständigsteit. Die Mängel liegen immer nur nach der Seite des Schönen hin. Tausend Grüße Euch allen; wie immer Dein

92) Berl

Berlin, d. 2. Dezember 1869.

Meine geliebte Frau.

Hente zum Kaffee hatte ich mich bei Sommerfeldts angemeldet. S. erzählte mir über seinen Aufenthalt in Ruppin, und die Richtigkeit seiner Erzählung vorausgesetzt, bin ich der Ansicht, daß unsre teure Mama noch Monate lang leben kann. Die Flamme brennt so klein, daß der leiseste Windstoß sie verlöschen macht; bleibt dieser Windstoß aber auß, so erhält daß viele Schlafen daß Lebenßerestchen am Leben. Daß bischen Fleisch, daß bischen Wein, daß sie zu sich nimmt, reichen gerade auß, daß Flämmchen zu nähren. Mit andern Worten, unsre teure Alte kann jede Stunde sterben; sie kann aber auch daß Frühjahr noch erreichen, so daß ihre eigne Prophezeihung zutreffen würde\*).

Der gestrige Abend bei Frau Hertz verlief ganz ansgenehm. Er sagte mir allerhand Freundliches über das "schöne Buch", das ein wahrer Schatz für sein Haus sei und auch von allen so angesehn würde; der Artikel "Buchshandel und Zeitungen" wurde mit keiner Silbe erwähnt. Bis zu einem gewissen Grade tut mir der kleine Mann doch leid; er ist nicht glücklich. Er ist darin unserm Z. verwandt, daß er immer gekitzelt werden muß; der Unterschied zwischen beiden liegt nur darin, daß Z. einschläft,

<sup>\*)</sup> Fontanes Mutter ftarb am 13. Dezember 1869 in Reuruppin.

wenn das geistige Prickeln fehlt, während H. mißgestimmt und melancholisch wird.

Mein Buch wird überall angezeigt ("besprochen" wäre ein zu edler Ausdruck); das heißt der von Decker beigelegte gelbe Zettel, dessen Du Dich vielleicht noch entsinnst, wird, seinem Hauptinhalte nach, abgedruckt. Natürlich find folche "Kritiken" absolut wertlos für mich, wie ich denn wohl überhaupt darauf werde Verzicht leisten müssen, etwas Lesenswertes über mich zu lesen zu friegen. Es liegt ja auf der Sand, daß überhaupt nur ganz wenig Menschen imstande sind, über den Wert oder Unwert eines folchen Buches ein Urteil abzugeben; und von den wenigen, die dazu imftande find, tut es vielleicht nicht einer. Selbst was die militärischen Fachblätter über ein solches Buch fagen, ift in der Regel bloges Gefäure. Nicht einmal auf den militärisch en Teil geben sie ernsthaft ein. Das Militärische ist ja aber unter allen Umständen nur eine Seite des Buches. Das Wichtigste daran ist der Aufbau. der Grundriß, die Klarheit der Anlage. Es muß einer schon eine gute Künstlerader im Leibe haben, um dies Eigentlichste sofort zu erkennen und sich bran zu erfreuen. Viele Leser haben es instinktiv meg, daß die Dinge jo sind, wie sie sind; sie freuen sich während des Lesens an einem gewiffen etwas, das ihnen wohltut, das angenehm wie Licht auf sie wirkt, aber sie können sich über dies an= genehme Gefühl nicht eigentlich Rechenschaft geben. Wenn ich nur viele solcher Leser habe, so bin ich zufrieden und leiste auf kritisches Geschwöge Verzicht.

Auf ber Zeitung hatten wir gestern einen heftigen Tanz zwischen Beutner und Hesekiel. Anfangs schien es mir, der lettre habe recht; es war aber doch wohl anders, und Beutner, als er mir's erzählte, war so bewegt und indigniert, daß er kaum sprechen konnte. Er machte übrigens in dem Augenblick einen sehr guten Sindruck auf mich, würdevoll und gar nicht kleinlich. Es ist doch auch ein Hundeposten. Heute scheint übrigens wieder die Sonne; alles beigelegt.

Borgestern abend — das hab' ich zu schreiben vergessen — war Hofrat Herrlich\*) bei mir. Er fragte mich sans phrase, ob ich den alten Prinzen Carl nach dem Orient begleiten wollte? Konstantinopel, Harem, Berschnittene, Jerusalem, Ölberg, Bach Kidron, Grab Abrahams, Sodom und Gomorrha, Alexandrien, Khedive, Pyramiden, Nil, Krokodile usw. — es hatte etwas Berlockendes. Aber wir werden doch wohl "heeme" bleiben; zwei Orientalen für die Kreuzzeitung, Gödsche\*) und Fontane, wären zu viel. Tausend Grüße. Wie immer Euer

Theodor.

### 93)

Berlin, d. 3. Dezember 1869.

Meine geliebte Frau.

Dies werden also mutmaßlich die vorletzten Zeilen sein, die ich für diesmal an Dich nach Ruppin richte. Ich finde, daß Ihr ganz richtig beschlossen habt, und daß es am besten sein wird, Du reist zu Ansang des neuen Jahres zurück, um Lieschen abermals ein wenig zu unterstützen oder doch ihr durch Gesellschaft und Plauderei das Leben ein wenig leichter zu machen.

"Ankündigungen" meines Kriegsbuches erscheinen jett beinah täglich, doch sind sie, wie ich Dir schon gestern

<sup>\*)</sup> Hofrat, später Geh. Hofrat Herrlich, der erste Beamte des Johanniter-Ordens, in dessen Hause, Botsdamer Straße 134 c, Fonstane die letten 26 Jahre seines Lebens gewohnt hat.

<sup>\*\*)</sup> Redakteur der Kreuzzeitung und Berfaffer der unter dem Namen Sir John Redcliffe erschienenen Sensations-Romane.

ichrieb, wertlos für mich; fie haben nur einen Wert für Deder, der natürlich ein paar hundert Exemplare mehr abjett, wenn immer tüchtig drauf los gelobt wird. Gine große Freude hat mir dagegen Tante Merckel gemacht. Sie erzählte mir gestern: das Buch wäre ihrem franken Bruder \*) wie vom Himmel geschickt. An andern literarischen Dingen nehme er kein rechtes Interesse mehr, wohl weil seine Stimmung eine zu ernfte sei. Das Buch interessiere ihn aber aufs höchste, weil es eine Darstellung jener Zeit und jener Erlebniffe fei, mo fich fein eignes Leben auf der Söhe befunden habe; alles träte ihm noch einmal entgegen und erfrische und erheitre ihn. Er habe fein lebhaftes Bedauern ausgesprochen, daß es ichon zu Ende ginge, — in weniger als acht Tagen habe er sich bas Ganze vorlesen laffen. Darauf antwortete ich nun natürlich: "Da kann geholfen werden; in meinem Nach= ichlageeremplare ist schon gang Königgrät mit enthalten; nur die Bilder fehlen -" und schickte den gangen Band gleich hinüber. Du kannst Dir denken, welche Genug= tuung ich empfinden muß, mich dem Manne dankbar zu erweisen, der jo viel Freundlichkeit und Wohlwollen für mich gehabt hat.

Dir einen beften Ruß von Deinem

Theodor.

94)

Berlin, d. 4. Dezember 1869.

Meine geliebte Frau.

Nicht auf 1000 Meilen wäre mir eingefallen, daß das Meiseprojekt nach Sonnenaufgang hin Dich eine Minute

<sup>\*)</sup> Geh. Kabinettsrat v. Mühler im Zivil-Kabinett bes Königs, besien Wohlwollen Fontane im Gegensaße zu der Gleichgiltigkeit seines Bruders, des Ministers, um so dankbarer empfand.

hätte ernsthaft beschäftigen können. Ich sehe baran wieder so recht, daß Du viel mehr wipig und geistvoll als flug bift, und daß ich Dir nicht in Tugenden und höheren Un= lagen, sondern in ganz gemeiner Lebensproja, im Ginmal= eins des täalichen Brotes erheblich überlegen bin. Du hast brillante Einfälle und bist scharffinnig im Erkennen der Menschen, besonders im Erkennen ihrer Schwächen, ihrer Sitelkeiten und Lächerlichkeiten; aber das nüchterne Er= kennen der Situation war nie Deine Force und ist es auch heute nicht. Alles, mas Du über meine Stellung zur Reitung schreibst, ist richtig und ist sogar noch viel richtiger, als Du wissen kannst; man ift eine bloße Sache, man hat den Wert eines Maschinenrades, das man mit DI schmiert, so lange das Ding überhaupt noch zu brauchen ist, und als altes Eisen in die Rumpelkammer wirft, wenn die Radzähne endlich abgebrochen sind. Aber so gewiß ich das Brutale schmerzlich empfinde, so hab' ich doch nun nach= gerade einsehen gelernt, daß es hier zu Lande, in den gesegneten Gauen des Norddeutschen Bundes, überall so ift, und daß man nur so lange Wert hat, als man tag= täglich und immer aufs neue seine Brauchbarkeit beweisen fann. Du weißt, daß ich im vorigen Winter vier bis fechs Wochen lang nachmittags grippekrank zu Bette ging und boch keinen Vormittag auf der Zeitung gefehlt habe, und ich sollte auf sechs oder acht oder zwölf Wochen nach dem Drient reisen, nachdem die Wunden noch bluten, die Gödsche und Seffter durch ihre Abwesenheit der Zeitung und unserm Dr. B. geschlagen haben? Natürlich gibt es Menschen von einem so himmlischen Kehr=mich=nicht= bran, die lachend erklären würden, daß ihnen fämtliche Beutnersche Wunden Schnuppe seien; aber dieses dicke Kell hab' ich nie besessen und kann es mir nun auch nicht mehr anschaffen. Ich gebe die Hoffnung nicht ganz auf,

noch einmal in die Welt hinaus zu kommen und Rom, Konstantinopel und Jerusalem zu sehn, die drei Punkte, an denen die Welt hing; aber das ist alles erst möglich, wenn die Kreuzzeitung hinter mir liegt. Solange ich an diese angeschmiedet din und dankbar sein muß für die Kette, an der zugleich mein Brot hängt, sind solche poetischen Motria unmöglich. Ich kann, nach menschlicher Berechnung, nur durch zwei Dinge frei werden: durch irgendeine Verwendung im Auswärtigen Amt (die ich, gerade jetzt, nicht für unmöglich hielt) oder dadurch, daß mir ein großer literarischer Ersolg, etwa ein in sieben Auflagen erscheinender Koman, eine vollständig freie Bewegung wiedergibt. — Treten diese Fälle nicht ein, so bleibt mir nichts übrig als auszuhalten, mich nach der Decke zu strecken und Gott zu bitten, daß es nicht schlimmer wird.

Du solltest doch nun nachgerade die Menschen kennen! Die Kinder in der Schule lernen meine Gedichte, Frau Jachmann bonnert meinen Archibald Douglas und in der Literaturgeschichte von Heinrich Kurz hab' ich mein Kapitel; aber wenn ich heute noch Bote beim Kammergericht würde. mit 30 Taler Fixum Monatsgehalt und 10 Taler zu Beihnachten, so würden manche sagen: nun, er ist jett in königlichem Dienst, er hat ein Fixum, kann sich Bewegung machen und seiner Frau eine jährliche Pension von 40 Talern hinterlassen. Lehre mich die Menschen fennen. Solange man sie nicht braucht, sind sie aut: wenn man sie aber braucht, so nimmt man mit Schrecken mahr, daß sie das Schlechtefte gerade gut genug für einen halten. Zum Glück verdrießen mich diese Dinge nicht, im Gegenteil, ich lache bazu; aber sie rufen einem wenigstens zu: halte fest, was Du hast, gefährde nicht durch Prätention Deine Position, wiege Dich nicht in Illusionen.

Jest flingelt es. Methfessel ift eine lebendige Predigt

in derselben Tonart, die dieser Brief anschlägt. Denkst Du noch daran, wie ich ihm 1850 auf 51 als "Rosamunde= Dichter" meine Aufwartung machte! Als Dichter ging ich hinein, als verhungerter Seminarlehrer kam ich wieder heraus. — Wie immer Dein alter Orientale Theodor.

Meiner lieben, guten Mama gib einen allerherz= lichsten Kuß und sage ihr, es hätte mich recht gefreut, daß Du ihr hättest zeigen können, wie lieb Du sie hättest.

## Briefe aus den Jahren 1870 und 1871.

Im Frühjahr 1870 war Fontane aus seiner Stellung in der Rebaktion der "Areuzzeitung" geschieden, hatte aber bald darauf Ersat dassurg gesunden, indem er den ständigen Bericht über das kgl. Schauspielhaus für die "Bossische Zeitung" übernahm. Nach Aussbruch des Kampses gegen Frankreich erhielt er von der Firma R. v. Decker den Auftrag, auch über diesen Krieg ein Buch zu schreiben. Gelegentlich einer schon im Herbst 1870 begonnenen Studienzeise auf den Kriegsschauplatz geriet er jedoch in französsische Gesangenschaft, aus der er erst Ende November befreit wurde. Gine Frucht dieses unsreiwilligen Ausenthaltes in Frankreich ist das größtenteils noch auf der Insel Oleron geschriebene Buch "Kriegsgefangen"; eine beiläussige Frucht seiner zweiten, Ostern 1871 unternommenen Studienzeise das Buch "Aus den Tagen der Oksupation".

# 95) Berlin, d. 21. April 1870.

Meine liebe Frau.

The old clock mir gegenüber zeigt eben auf vierzig Minuten nach fünf. Diesen großen Moment kann ich nicht besser seiern als durch Stiftung dieser Zeilen. Mögen Dich am Sonnabend früh diese zwei Blätter vom dünnsten

Briefpapier gesund vorsinden und ihr good morning in das parlor von 37 Argyll Road hineinrusen\*).

Deine in Köln aufgegebenen Zeilen hab' ich boch schon heute erhalten. Ich danke Dir sehr dafür. Möge die zweite Hälfte der Reise ebenso glücklich verlaufen sein.

Daß sich Dir George so frisch und munter, wenn auch nicht in absoluter Feinheit und Patentheit präsentiert hat (beiläusig ein wahres Glück), hat mich herzlich erfreut. Noch mehr, "daß er nicht klagt". Dies ist wirklich eine Gottesgabe. So lange man körperlich nicht ganz gesbrochen ist, sollte man eigentlich nicht klagen.

Theo hab' ich eben nach dem Theater (Ball zu Eller-

brunn usw.) geschickt. Natürlich selig.

Friedel, nachdem er die Nacht über siebenmal in Luisens Bett gekrochen war und immer versichert hatte: "ihn stäche ein Floh, er könne nicht schlasen" (es war aber bloß Aufregung), stand bereits um acht Uhr gestieselt und gespornt, d. h. mit dem Tornister auf dem Buckel, vor mir. Um neun Uhr lieferte ich ihn heil ab. Dr. Döbbe-lin empfing mich im großen Saal wie den Plenipotentiair irgendeiner Großmacht und ließ alles andre stehn und warten. Mitunter wird man doch noch erkannt. Dazu zähle ich auch, daß mir gestern abend Hefe et iel eine kleine, allein für mich gebraute Champagner-Maiweindowle vorsetzte, die ich in drei großen Absätzen austrank. Er hatte nämlich einen leichten Gichtanfall und durste nicht mittrinken. Er trug es wie ein Held.

Nun leb' mir wohl, küsse my dear little child, grüße unsre verehrten Meringtons und sei herzlich geküßt von Deinem alten Th. K.

<sup>\*)</sup> Frau Fontane befand sich in Begleitung ihrer Tochter Martha auf einer Reise nach England, um letztere auf ein Jahr in die Obhut der mit Fontanes befreundeten Familie Merington zu bringen.

Berlin, d. 29. April 1870.

Geliebte Frau.

Am Montag früh kam Dein Brief vom Freitag. Ich hatte eine große Freude daran. Gott sei Dank, daß ihr heil übers Wasser seid, daß kein Unglück und kein Arger Eure Reise gestört hat, daß ihr nicht geprellt worden, vielmehr der schönen Gotteswelt, des Frühlings und der alten Kulturstätte froh geworden seid. Daß sich meine Mete so tapfer gehalten, hat mich sehr gefreut; ich hatt' es übrigens nicht anders erwartet. Gib ihr einen Kuß.

Deine Bemerkungen über Land und Leute hab' ich mit voller Zustimmung gelesen; bennoch (Du beutest es auch selber schon an) sind sie einseitig. Man kann alle Reisenden in zwei Charakterklassen teilen: in freundliche Sanguiniker, die überall sehen und auch sehen wollen, wodurch sich die Fremde vorteilhaft von ihrer Heimat unterscheidet, und in leberkranke Nörgler, die sich zu Hause eine Bortrefflichkeitssichablone zurecht gemacht haben und über alles verstimmt sind, was davon abweicht. Wir gehören zur ersteren Klasse, wosür Gott gedankt sei; aber sie bleibt doch sehr an der Obersläche hängen und ist hinterher um so verstimmter, wenn sich zeigt, daß auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Zudem spielt das Glück auch hier mit. Es gibt unter den vielen Glücks oder Glücken auch ein ganz bestimmtes Reise glück; manche haben's nie, andre immer.

Bu wehmütiger Betrachtung stimmten mich jene wenigen Zeilen, wo Du die "Klippe von Dover" und wenige Stunden später die Türme, die Umrisse der Riesenstadt vor Dir auftauchen siehst und Dich eine Art Sorge answandelt: Berd' ich das alles bezwingen können? Ich bin gewiß nicht sentimental, aber wie unser lieber, kleiner Merckel zu erzählen pflegte: "Als ich Heidelberg wiederssah, weint' ich wie ein Kind; ich stand wie am Grabe

meiner Jugend", so beschlich es mich auch, als Deine Zeilen mir diese Prachtstücke meiner Erinnerung, das Schönste und jedenfalls Großartigste, was ich gesehn, wieder vor die Seele riefen. Damals an der Schwelle des besten Lebensabschnittes, jett auch wieder; aber an der Türgegenüber. Und was ist das Resultat der achtzehn Jahre, die zwischen heut' und damals liegen! Ich will es nicht unterschätzen; in mancher Beziehung reicht es bis an meine Hoffnungen heran oder übertrifft sie selbst, aber sich durch ein mutiges, arbeit= und mühevolles Leben nichts als Sorge für das Alter errungen zu haben, ist doch, nach der Seite äußern Erfolges hin, zu wenig.

Genug bavon. Hinter allem Ernst klingelt ein Clown her, und ein solcher machte benn auch, zwei Stunden später als Dein Brief, bereits seine Auswartung. Ich bekam eine Zuschrift aus Dresden, deren Adresse ganz kurz lautete: "Dem beutschen Dichter Th. Fontane, Berlin." Ich erwartete den Anpump eines "Kollegen" und fühlte mich bereits um einen Taler leichter; es war aber das Anschreiben eines "deutschen Lehrers" (natürlich alles deutsch und immer unterstrichen), der mich um eine Gabe "aus meiner Dichtermappe" ersuchte; die lieben Kleinen, die Herzen "deutscher Jugend" verlangten nach echtem Brot. Kurzum, er will auf andrer Leute Kosten eine Gedichtsammlung herausgeben. Unerträgliche Phraseurs.

Sonst hat sich nichts Bemerkenswertes ereignet. Gruß und Kuß meiner Mete, den herzlichsten Dir von Deinem alten Theodor.

97) Berlin, d. 6. Mai 1870. Geliebte Frau.

Das größte Lob, das ich Deinen Briefen spenden kann, ist wohl das: ich lese das alles wie Bücklers Briefe,

ich frische die alten Bilder wieder auf und stimme den Bemerkungen zu. Daß Mete so einschlägt, ist mir eine besondre Freude; sie ist ein apartes Kind, in gewissem Sinne ein Angstkind, und alles wird davon abhängen, in welche Sände sie gerät; sie ist jett in den besten. — Dein guter Sinfall, womit Du die Debatte über Frauenstimmrecht kupiertest, hat auch mich amüssert. Man kann all diesen Dingen gegenüber sagen: "Barum nicht!", aber doch noch mit größerm Recht: "Wozu?" Die Frauen, die zur Zeit Ludwigs XIV. die Welt, den König und die Gesellschaft regierten, hatten kein Stimmrecht, haben sich aber leidlich wohl dabei befunden, jedenfalls besser als jene Unglücklichen, die sich "in Erfüllung ihrer Bürgerpslicht" an die Wahlurne drängen.

Ich habe eine ziemlich unruhige Woche hinter mir, und doch ist nicht leicht darüber zu berichten. Nennt man die Dinge bloß, so ist es langweilig, gerät man ins Beschreiben, so ist es endlos.

Am' Dienstag früh hatte ich das übliche Gratulationsbukett zu Sesekiels geschickt; am Abend war ich ein paar Stunden bei ihnen. Er hat noch immer seinen Gichtanfall, so daß sich das Bachanal innerhalb bescheidener Grenzen hielt; er trank nur Limonade, aber aus einem — Pokal. So sucht sich das Herz zu täuschen.

Borgestern stand ich schon gleich nach 6 Uhr auf, da Frau Fiedler mit dem Portier derartige Schnabbergespräche führte, zdaß ich aufwachte und nicht wieder einschlasen konnte. Decken klopsen usw. stört mich nicht, aber gegen ordinäre Stimmen bin ich fast so empsindlich wie Lepel. Ich hatte nun noch Zeit und machte zwischen 7 und 8 Uhr einen Morgenspaziergang. Es war ein wenig windig, und als ich auf den Hafenplat kam, wankte mir ein höchst fragwürdiges Paar entgegen, er in einem grünlichen Übers

zieher, britte Garnitur und bito Sut, sie in Morgen= haube unterm Sut, einem Sommermäntelchen, das das Geschwisterkind von dem Deinigen zu fein schien, und in Bambuschen, so groß wie meine Filzschuhe, die teils aus Kild, teils aus Tuchecken zu bestehen schienen. Der Wind machte es, daß sich diese beiden Torfkähne in ihren ganzen Gräflichkeiten prafentierten. Es waren G.s. Die Begegnung, das fann ich wohl fagen, machte einen Gindruck auf mich. Die ganze Bettelhaftigkeit unfrer Zustände ftand auf einen Schlag vor mir. Ich fann und darf so gehn. Wer bin ich? Gin armer, titelloser Schriftsteller, den einige kennen und viele nicht kennen. Da ist von Repräsentation keine Rede. G. ift aber einer der ersten Beamten bes Staates; er sitt im Herrenhaufe, und wenn er in England lebte, würde er ein hochangesehener Beer, einer von den Law=Lords, ein Mann wie Lord Brougham ober Lord Cairns sein. Und nun diese Erscheinung, Dieses Paar, diese Bambuschen! Ich schreibe dies nicht aus Spottluft. Gang und gar nicht. Ich liebe und ver= ehre beide Leute, und mein Groll — denn der Spott vergeht einem - geht nach gang andrer Seite.

Gestern abend war ich bei Tante Merckel. Ich weiß nicht, wie es kam, aber plöglich steckte ich in meinen Angelegenheiten und kam dabei ganz ungesucht auf das Benehmen ihres Bruders und des ganzen Kultus-ministeriums gegen mich zu sprechen\*). Ich sagte sehr scharfe Sachen, bat dann wieder um Entschuldigung, küßte ihr die Hand und ging dann auß neue los, weil sie mir drei-, viermal versicherte, es sei ihr eine Befriedigung,

<sup>\*)</sup> Fontane war im Jahre 1868 ber ihm bis dahin seitens bes Kultusministeriums bewilligte Zuschuß von jährlich 300 Taler ent= zogen worden.

mich 'mal barüber sprechen zu hören. Mein Saupttrumpf war etwa der folgende: "Überall Enge und Kleinheit, nirgends Freiheit und Freudiakeit; ein dürrer, totmachender Zug geht durch diese ganze Verwaltung, nichts kann aufkommen, weil nichts aufkommen foll. Die ganze Welt besteht aus Dorfschulmeistern, die in Sunger gehalten werden müffen, um beffer gemaßregelt werden zu können, und nach dieser kümmerlichen Schablone hat man auch mich traktiert. Der gange Geift, aus bem heraus man mich wie einen halben Bettler und Querulanten behandelt. ift eine schnöbe Beleidigung gegen mich. Wenn sie ihr Metier verstünden, wenn sie wüßten, mas sich für ein preußisches Rultusministerium schiefte, so hätten sie mir diese lumpigen 300 Taler längst als Unterstützung auf Leben szeit angeboten. Du siehst, daß ich nicht blöde war. Helfen wird es wohl nicht, aber schaden wird es auch nicht.

Seute hatte ich einen Brief von meinem Pareter Hofgärtner. Immer der alte — ein non plus ultra von Artigkeit. Hefekiel nennt mich zwar jest auch "Prinz Fontane", aber was will dieser Scherz sagen gegen den blutigen Ernst der Hofgärtner-Devotion. Sonntag werde ich wieder mit einem langen Aufsatz fertig, schreibe in nächster Woche Paretz und werde wohl am 15. oder 22. d. M. einen Sonntag dort zubringen. Run gute Nacht. Morgen noch ein paar Zeilen. Übrigens hab' ich vor einigen Tagen ein Gedicht an Dich gemacht. Was einem alten Menschen alles noch passiert!

Gruß und Kuß meinem Liebling und Dir von Deinem alten Th. F.

Berlin, b. 11. Mai 1870.

Geliebte Frau.

98)

Seid beide schön bedankt, Du und Rlein-Martha, für Eure Briefe, die ich heute rechtzeitig erhalten habe. Es intereffiert mich alles; Deine Urteile und Vergleiche sind sehr gut, Du anerkennst freudig, ohne Dich verblüffen zu lassen, und so muß alles räsonnable Urteil beschaffen sein.

Die Hälfte unserer Trennungszeit ist nun um, und der Zeitpunkt ist gekommen, den ich mir gleich festgeseth hatte, um Dich in unser Geheimnisse einzuweihn. Ich habe meine Kreuzzeitungs=Stelle aufgegeben. Falle nicht um! Eh' Du noch mit diesem Briefe zu Ende bist, wirst Du hossentlich sagen: er hat ganz recht getan. Vielleicht (und das wäre das Beste) sagst Du's auch gleich und hast das Vertrauen zu mir, daß ich nicht so gehandelt haben würde, wenn ich nicht überzeugt wäre: es war so am klügsten und besten. Einiges Gewicht muß es doch vorweg sur Dich haben, daß ich meinen Entschluß und meine Handelweise in diesen drei Wochen noch keinen Augenblick bereut habe. Im Gegenteil, ich freue mich jeden Tag darüber.

Nun historisch. Am Ostersonnabend hatte ich den Arger. Dr. Beutner sagte mir etwas über "Standinavien" (lächerlich in sich), sprach artig, aber sehr kühl und zog Parallelen mit Sesetiel; ich kriegte das Zucken um den Mund, stand auf und empfahl mich. Noch eh' ich an dem Portierknopf unsres Hauses zog, war ich entschlossen, das Redaktionslokal nicht wieder zu betreten. Ich wollte, bevor ich meinen Absagebrief schrieb, nur Deine Abreise abwarten. Um 3/49 Uhr reistest Du ab; Du warst noch nicht in Brandenburg, als Dr. B. schon meinen Brief hatte. Alles, was nun folgte, im Detail zu erzählen, würde zu weit führen. Hefe einen Ausgleich

herbeizuführen. Ich fand dies freundlich, aber kindisch; im Guten und Nicht-Guten ganz Beutner, ganz die kleine Luckenwalder Natur, die einen tapfern, reellen Entschluß nicht begreifen kann. Ich schrieb noch 'mal an ihn, dankte ihm in aller Aufrichtigkeit für vieles Gute und Freundliche, das er mir erwiesen, bat ihn, meine alten Beziehungen zur Zeitung, Mitarbeiterschaft statt Redaktion, fortbestehen zu lassen und empfahl mich. So sind die Dinge geblieben.

Dir brauche ich wohl nicht erst zu sagen, daß die Oftersonnabend-Szene weiter nichts mar, als ber Tropfen, ber das Glas zum Überlaufen bringt. Du weißt, daß ich längst entschlossen war, in dieser Weise zu handeln, und daß ich die Brutalität, die darin liegt, unfre Freiheit und unfre geistigen Kräfte auszunuten, ohne vorsorglich und human an unfre alten Tage zu benken — ich fage, daß ich diese Brutalität nicht mehr ertragen kann. So oft ich an diesen Punkt denke, empore ich mich, und zwar nicht bas Schlechte in mir, fondern bas Gute. Es ift gemein, beständig große Redensarten zu machen, beständig Chriftentum und Bibelfprüche im Munde zu führen und nie eine gebotene Rücksicht zu üben, die allerdings von Juden und Induftriellen, von allen benen, die in unfern biedern Spalten beständig bekämpft werden, oftmals und reichlich geübt wird. Diefer Bunkt war für mich ber entscheidende. Aber auch hier folgte ich nicht dem Gefühl berechtigter Bitterfeit, sondern ich behandelte die Sache nüchtern wie ein Exempel. Ich fagte mir: Wenn man dir folche fühle Standrede jest zu halten magt, wo du, zugestandener= maßen, eine Zierde, ein kleiner Stolz ber Zeitung bift, wie wird man nach gehn Jahren zu dir sprechen, wenn bu ihr vielleicht eine Last geworden bist? Man wird dann eine Sprache führen, die du einfach nicht ertragen kannst,

und mit 60 Jahren wirst du arm und stellungslos dastehn. Diese Situation ist beinah unausbleiblich, sie kehrt in allen Lebensverhältnissen wieder. Fasse dir also ein Herz, anticipiere die ganze Situation. Zetzt bist du noch elastisch genug, um sie mit Gottes Histe siegreich überswinden zu können; dir kann sich noch absolut Neues, Glückliches erschließen, der Moment dazu ist gut gewählt. Erschließt sich etwas Neues, Glückliches dir aber nicht, nun, so ist auch noch nichts verloren. Entweder trittst du dann wieder in Stellungen ein, die im wesentlichen nicht schlechter sind, als die bei der Kreuzzeitung, mitunter auch besser, oder du stehst im schlimmsten, Gott sei Dank nicht anzunehmenden Falle vor einer Katastrophe, vor der du früher oder später doch gestanden hättest. Und lieber jetzt, als nach zehn Jahren.

Sier haft Du die inneren Motive, die meine Sandel= weise bestimmt haben und vielleicht auch dann noch in berselben Richtung mich bestimmt hätten, wenn die ganze äußre Situation viel ungunftiger läge, als fie liegt. Wir werden vom 1. Juli 1870 bis zum 1. Juli 1871 in runder Summe 2200 Taler einnehmen, so daß wir pekuniär eber einem fehr guten als einem ichlechten Jahr entgegengehn. Ich bitte Dich dringend, dabei von der Ansicht ablassen zu wollen, als rechnete ich wieder falsch. Ich rechne gut und richtig; aber mein Schickfal hab' ich natürlich nicht in der Gewalt, und die Striche, die einem dieses mitunter burch die Rechnung macht (mir bisher, Gott fei Dank dafür, sehr selten), entscheiden nicht darüber, ob man falsch ober richtig gerechnet hat. All' das liegt auf einem andern Brett. Was ich durch Abmachungen und Kontrafte be= legen kann, hab' ich ein Recht, in Rechnung zu stellen. Werden diese Kontrakte aber gebrochen, oder wirft mich Gott ftatt ber üblichen zwei Monate zwölf Monate aufs

Krankenbett, so ift meine Rechnung freilich falsch. Das nennt man aber nicht "falsch rechnen", das nennt man Beimsuchung, der man sich unterwerfen muß wie dem Tod.

Und nun lebe mohl. Cheer up! Immer Dein alter

Th. F.

99)

Berlin, d. 16. Mai 1870.

Geliebte Frau.

Chenso wie es nuplos ift, an George Abhandlungen über Sparsamkeit zu schreiben, so ist es auch nuplos, mit Dir über gewisse Bunkte zu streiten; Frauen haben die Tugend, immer auf ihr erstes Wort zurückzukommen, und Du haft diese Gabe eminent. Dennoch füg' ich meinen ersten Zeilen noch ein paar Worte hinzu. Man bleibt immer der Einfaltspinsel, der da glaubt, das überzeugende Wort könnte gesprochen werden.

Ich bin beim alten Rose 4 1/2 Jahr, in England 4 Jahr, bei der Kreuzzeitung 10 Jahr gewesen; aus Leipzig und aus Bethanien mußte ich fort, wiewohl ich gern länger geblieben wäre — wo liegt denn nun da der ungeheure Hang nach Freiheit und Wechsel? Allerdings hab' ich diesen Hang, aber ich hab' ihn unter Kontrolle meines Urteils und Berftandes, die überhaupt die Regulatoren meiner Lebens= und Handelweise find. Soll es mich nicht ärgern, ja, das Wort "ärgern" ist viel zu schwach, wenn Du nun so tuft, als hätte ich aus Berlangen nach Beränderung und infolge eines kleinen Streites eine gesicherte Lebensstellung aufgegeben? Ich habe eine nach außen hin leidlich aussehende, aber in ihrem Kern perfide Stellung aufgegeben, die mich jest halb ernährte und nach gehn Jahren - nach langem, geduldigen Gin= stecken von Kränkungen, die sicher nicht ausgeblieben wären - gar nicht mehr ernährt haben würde. Das

war das Bestimmende für meine Handelweise, ein ruhiger Kalkul, und über diesen wichtigen Punkt gehst Du hinweg.

Natürlich kann ich mich auch verrechnet haben, aber mutmaßlich wird es nicht der Fall sein, und Du wirst hoffentlich (natürlich ohne Erfolg) wieder 'mal einsehen können, daß neben der Gnade Gottes unsre Existenz mehr auf meiner Frische und Schaffensfreudigkeit als auf Deiner Unken-Brophetie beruht, die bis jett — der Beweis liegt offenkundig da — noch jedesmal zuschanden geworden ist und hoffentlich auch wieder zuschanden werden wird. Du hast bisher nichts dadurch erreicht als das eine, mir in kritischen Momenten das Schwere meiner Aufgabe noch schwere gemacht zu haben. Denn das Gesicht, mit dem Du mitträgst, hat noch niemals eine Last leichter gemacht. Dein

100)

Berlin, d. 20. Mai 1870.

### Geliebte Frau.

Bielen Spaß hat mir die Wendung in Deinem letzten Briefe gemacht, daß Du, wenn George zu Pfingsten gestommen wäre, es als "eine Pflicht und ein Vergnügen" angesehn haben würdest, auch hier zu sein. Dies ist in seiner Art klassische Was die Pflicht angeht, so kann ich mir nicht recht 'was dabei denken; aber bei dem Versgnügen desto mehr. Mir liegen die Vergnügungen, die diese Besuche begleiteten, noch in den Gliedern.

Du willst noch länger bleiben, jedenfalls über Pfingsten hinaus. Ich gönn' es Dir von Herzen. Bleibe so lange Du kannst und willst; es mag für uns beide so am besten sein. Du hast ein paar glüdliche Wochen mehr, und am Ende ich auch. Denn was soll ein Zusammensein mit solchen Gefühlen. Es würde doch nur drei Tage erträglich

seiten oder das kaum; also schieben wir's lieber bis auf Zeiten hinaus, wo ich Dir wieder in etwas vorteilhafterem Lichte erscheine. Bis dahin will ich fleißig meiner Arbeit nachgehn, ohne Aussicht auf Teilnahme oder Dank. Meine Mutter freute sich auch immer, wenn mein Vater fror. Irgend etwas wird stets gefunden, was dem "Pferd und Wagen"\*) entspricht.

Ich habe in dieser Woche gesellschaftlich wenig erlebt und bin auch nicht in der Stimmung, eingehender darüber zu rapportieren. Morgen will ich nach dem Brieselang. Lepel wird mich vielleicht begleiten. Wie immer Dein Theodor.

101)

Berlin, b. 28. Mai 1870.

Geliebte Frau.

Endlich ein Brief, der eine andre Stimmung zeigt und der mich sehr glücklich gemacht hat. Glaube doch nicht, daß ich Dir ein bestimmtes Maß von "in Sorge sein" verdenke. Aus diesem "auf sem qui vive stehn" werden wir wohl nie herauskommen; dergleichen ist schwer abzutun, wenn man sich auf 40 Taler monatlich hin versheiratet hat und das Metier eines deutschen Schriftsellers betreibt. Es kommt nur darauf an, wie man die Sorge und das beständige Aufsdem-Postensstehn trägt, ob man sich davon ganz niederdrücken läßt oder ob das Vertrauen nebenher geht: "Gott, der dis hierher geholsen hat, wird auch weiter helsen". Sicherheit "is nich".

Darum richte ich an Dich die herzliche Bitte: Wenn

<sup>\*)</sup> Daß Fontanes Bater auf den Besitz von Pferd und Wagen auch dann nicht hatte verzichten wollen, als seine Berhältnisse es ihm hätten verbieten mussen, gehörte zu den Hauptvorwurfen, die ihm von seiner Frau gemacht wurden.

Du wieder kommst, mache mir das Leben nicht nuplos ichwer. Bedenke, daß, wenn Du mich um einen Tag ober eine Boche bringft, Du mir dadurch nur die Verpflichtung auferlegft, den nächsten Tag oder die nächste Woche das Doppelte arbeiten zu muffen. Du wirft einräumen, daß bas geradezu graufam ift. Gewonnen fann durch Trüb= seligkeit nie etwas werden; einer Mahnung, eines Spornes bedarf ich nicht, was irgend zu leisten ist, das leist' ich ohnehin. Zuspruch, Freudigkeit, Vertrauen erleichtern mir meine nicht leichte Aufgabe; Mißstimmung, ja selbst nur leichter Vorwurf erschweren sie mir, reizen mich und fördern gar nichts. Ich weiß, Du liebst mich, meinst es aut mit mir, hast die besten Absichten, willst mich nicht franken: aber Dein Temperament, Deine in Blut und Nerven wurzelnden Stimmungen find oft stärker als alle Deine guten Absichten. Ich bitte Dich, nach dieser Seite hin noch ein Übriges tun zu wollen; man kann jeine an= und eingeborne Natur nicht ganz austreiben, aber man fann mit redlichem, guten Willen doch, Gott sei Dank, manches zustande bringen.

Du mußt Dich mit zwei Gedanken ernstlich auszusöhnen trachten, damit nämlich, daß wir erstens ein armes und zweitens ein unfichres Leben zu führen haben werden, wie wir es bis jest geführt haben. Das klingt nun freilich wenig verlockend, selbst die arme Existenz soll auch noch eine unsichre sein; aber, wenn man sich zum Leben richtig zu stellen weiß, wenn man Mut, Freudigkeit und Gott-vertrauen hat, so darf ich wohl sagen: der Sat klingt trauriger, als er ist. Im großen und ganzen leben wir nach diesem Rezept 20 Jahre, und trot Armut und Unssicherheit, welch' bevorzugtes Leben haben wir geführt! Ich will die alten Geschichten nicht alle wieder auszählen; ich glaube, wir haben es beide dankbar gegenwärtig, wie

vieles uns beinah' täglich geboten wird, wie vieles wir vor vielen Taufenden voraus haben, die nicht arm, nicht unsicher dastehn und doch ein fümmerliches Dasein führen. Ja, ich gebe jo weit, ben parador flingenden Sat auf= zustellen, daß sehr viel von dem Schönen, Aparten, Poetischen, bas wir in den letten 15 Jahren erlebt haben, in der Armut und Unficherheit unfrer Eriftenz seine Wurzel hat, und daß ich, wenn ich ein sicher angestellter Mann wie der Geheimrat R. oder hunderte seinesgleichen wäre, ich niemals die "weiße Klippe von Haftings" erklettert und niemals das "Blachfeld von Culloden" überschritten hätte. Auch Du fäßest dann schwerlich in Argyll Road und freutest Dich des Rotdorns, der Dir ins Fenfter blüht, und die blauen Scheiben von Westminster-Abbey hatten nie ihren Zauber auf Dich geübt. Bergleiche Dein Leben, Deine gesellschaftliche Stellung, Deine Freiheit der Bewegung mit dem, was Frau Geheimrätin K. von dem allem aufzuweisen hat, und antworte mir dann, ob Du unter ber Armut und der Unsicherheit unfrer Existenz, die ich beide zugebe, bisher ernstlich gelitten haft.

Und wenn Du nun vielleicht sagen solltest: "Ja, bisher ging es wohl, aber wie soll es nun weiter gehn, da Du den zerbrechlichen Kahn, der uns trug, ohne weitres zerbrochen hast", so antworte ich Dir: es gibt Gegenden im Weltmeer, wo so viele Schiffe kreuzen und vorbeispassieren, daß man sicher ist, wie Ludwig Pietsch\*), immer wieder aufgesischt zu werden, wenn man nur ein ganz klein wenig schwimmen, ein ganz klein wenig, in Momenten der äußersten Gefahr, an einem Brett oder

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die glückliche Rettung von L. P., der geslegentlich der Einweihung des Suezkanals (1869) in die Gefahr des Extrinkens geraten war.

Balken sich über Wasser halten kann. Glaube doch nicht, daß diese ganz gute, aber doch ensin ganz triviale Kreuzzeitungs-Stellung etwas Apartes war. Glaube mir auf mein Wort: sie war es nicht, sie war das Freiheitsopfer nicht wert, das ich ihr so viele Jahre lang gebracht habe. Ich werde in der Zukunft ebensoviel Geld verdienen und dabei zu erheblicherem Grade Herr über meine Zeit sein.

Und nun nimm endlich das Schlimmfte, das gewiß nicht zutreffen wird - nimm an, es glückte wirklich nicht, ich fände feine Stellung, die mir einen ähnlichen feften Anhalt gabe, wie meine Kreuzzeitungsposition. Run, so mare das Außerste, das passieren könnte, daß wir ausichließlich und gang direkt von dem Ertrage meiner Feder leben müßten. Dieser Ertrag war bis jest, wo ich nur bie Abende, refp. die Rächte dafür hatte, gegen 1000 Taler, ober sage auch nur 800 Taler; glaubst Du nun nicht, daß ich unter Dransetzung des ganzen Tages imstande fein werde, diese Summe zu verdoppeln? Das gabe 1600 Taler. Meinst Du nicht, daß, wenn es durchaus fein müßte, die Sache auch davon zu bestreiten märe? Meinst Du nicht, daß diese Summe unter allen Umftanden ausreichen würde, uns vor Erniedrigung und Unwürdigkeit zu bewahren. Und nur barauf kommt es schließlich an. Independenz über alles! Alles andre ift zulett nur Larifari. Und auch von diesem Larifari werden wir immer genugsam haben; wir werden immer lebhaft, espritvoll und gesell= ichaftlich=liebenswürdig bleiben, und die Menschen werden fich immer ein Vergnügen und eine Shre daraus machen. uns zu Gafte zu laden, fei es auf fünf Stunden zu einem Diner, sei es auf fünf Wochen zu einem Besuch. fei heiter, vertrauensvoll. Wenn unfer Riedergang nicht in ben Sternen beschloffen steht, so merben mir nicht qu= arunde gehn. Wie immer Dein alter Th. F.

102)

Blainville (zwischen Luneville und Nancy), b. 1. Oktober 1870.

Geliebte Frau.

Meine Karten aus Weißenburg und Sulz hast Du hoffentlich erhalten\*).

Ich verließ Sulz gestern mittag in einem großen Militärzug, 54 Wagen, auf benen sich Geheilte und Genesene aller möglichen Regimenter befanden, Garde, Brandenburger, Schlesier, Sachsen, Hessen, auch ein Untersoffizier aus Rostock.

Die Fahrt war schön, die Abendsahrt von Savern ("Ergeben der Gebieterin") an dem jungfräulichen Pfalzsburg vorbei dis Saarburg geradezu entzückend. Der Weg führt durch die Bogesenberge hindurch; acht Tunnel werden passiert und am Eingang und Ausgang jedes Tunnels lag eine württembergische Feldwache, sitzend oder hockend um mächtige Feuer herum, die mit dem Holz der umherstehenden Tannen unterhalten wurden. Kostbare Salvator Rosas! Die Berge im engsten Zirkel alles umrahmend, auf den Bergen alte Burgruinen und über den Ruinen der tiefblaue Himmel mit seinen glitzernden Sternen. Diese Feldwachen haben den Zweck, die Bahn an dieser wichtigen und gefährlichen Stelle zu schützen.

Die Nacht über lag der Zug in Saarburg fest; wir biwakierten im Coupé, schliefen bis vier Uhr, wo uns die Reveille weckte, nahmen dann Kaffee und Absinth in einem Hotel siebenten Ranges und brachen um sechs Uhr auf. Der Weg ging über Luneville, wo wir eine halbe Stunde hielten; jetzt liegen wir bei Blainville und warten den Postzug ab, der uns in einer Stunde nach

<sup>\*)</sup> Fontane hatte seine Reise nach bem Kriegsschauplat am 27. September angetreten.

Nancy führen soll. Neben uns liegt ein langer Zug bayrischer Artillerie, schweres Feldgeschütz (Zwölfpfünder), die von Würzburg kommen und direkt bis Paris gehen. Ich habe mit den Bayern hier Freundschaft geschlossen. Ich sinde sie nett, gutmütig, einzelne sogar unterrichtet; neben mir auf einem krümelbedeckten, etwas eingesetteten Tisch schreiben zwei Artilleristen Briefe in die Heimat, auf Papier, das ich ihnen samt englischen Kuverts geschenkt habe. Das ließ sich Mr. Merington auch wohl inicht träumen, als er mir die Kuverts kaufte.

Die ganze Reise, wenn es so fortgeht, ist im höchsten Maße lehrreich, interessant und geradezu erhebend. Alles hat einen großartigen Charakter. Es ist eine organissierte Völkerwanderung. Immer neue Massen überschwemmen das Land, dessen Bevölkerung staunt und kopfschüttelt, aber in ihrem Dünkel, vielleicht selbst in ihrer kindischen Hoffnung auf Sieg, ungebrochen ist. Es heißt jett, daß eine neuformierte große Armee von Straßburg gegen Lyon vorrücke. Vielleicht ist es ein Jrrtum; bekanntlich weiß man auf dem Kriegsschauplate selbst am wenigsten, was geschieht.

Grüße alle Freunde, füsse die Kinder. Wie immer Dein Th. K.

103)

Nancy, d. 2. Oktober 1870.

Geliebte Frau.

Ich traf gestern mittag bald nach ein Uhr hier ein. Beinah der erste Mensch, den ich sah, war Graf Sberhard Stolberg, an dem die einzig störende Sigenschaft die ist, daß man nie recht weiß, ob man ihn Herr Graf oder Erlaucht oder Erzellenz anreden soll. Dazu kam es nun glücklicherweise überhaupt nicht; er schien mich zu erkennen,

ein leises "was will benn ber hier?" schien durch seine Seele zu ziehn und ich entzog mich durch ein geschicktes Halblinks der Möglickeit dieser Frage.

Ich rückte mit einem jüdischen Manne hier ein, den ich anfangs für einen driftlichen Ritterautsbesitzer gehalten hatte, bis er sich mir als Produktenhändler entpuppte. Von Station zu Station schlich ich mich mehr und mehr in sein Bertrauen ein. In der Gegend von Luneville erfuhr ich, daß fein früheres Geschäft darin bestanden habe, in Frant= furt a. M. große jüdische Hochzeiten à Ruvert 10 Taler auszurichten. Er sei aber zu sehr Künftler dabei gewesen. Zwei dieser Kunstwerke hätten ihn nahezu ruiniert: bas eine wäre ein in einer großen Kristallschüssel serviertes Trüffelkalb mit zwei Köpfen gewesen, das andre ein Champagner=Budding, der derartig architektonisch aufgebaut worden fei, daß auf dem dunkleren Geleepostament der Brautvater als Bufte, an den Ecken bes Poftaments aber die vier Töchter desselben gestanden hätten. Ich fragte: antik oder bekleidet? worauf er ruhig antwortete: bekleidet, aber alles durchsichtig, alles in Gelée. So weit waren wir in Luneville. Gine Meile hinter Blainville erfuhr ich, daß er es versucht habe, durch ein Café chantant die Ausfälle, die ihm durch jene Skulpturleistung erwachsen waren, wieder zu beden. Er habe auch Herrn Charles Schmidt, der vor dem Rosenthaler Tore in Berlin die größten Erfolge gehabt habe, engagiert, Brimadonnen feien aber teils nicht aufzutreiben gewesen, teils hätten sie ihn im Stich gelaffen; er habe sich von der "moralischen Un= zuverlässigkeit" dieser Personen überzeugt. Seitdem sei er Produktenhändler geworden, und er ginge nun als Armee= lieferant nach Nancy, wo bereits ein Transport von 2000 Speckseiten lagere. Diesen — übrigens ganz manierlichen — Mann hatt' ich zur Seite, als ich bes Grafen Gberhard

1870. • 203

ansichtig wurde; Du wirst also doppelt begreifen, daß ich ausbog. Wir leben bier in der größten Ginigkeit, die von ber Seite meines Genoffen fich bis zum Attachement steigert. Dasselbe wurzelt in zweierlei, zum kleineren Teil in meinem blauen Orden, zum größeren Teil in meinem Frangösisch! Unglaublich, aber mahr. Es wird jest hier ein parler français geleistet, woneben selbst ich auf einer schwindelnden Sohe ftebe. Ich bitte Dich vor allem, daß Du Wangen = heims\*) von dieser enormen Tatsache, die sich den un= glaublichen Erfolgen diefes Rrieges ebenbürtig anschließt, in Renntnis fetit. Baren mir übrigens alle fprachlichen Ererzitien nicht zu trift, öbe und langweilig, so würd' ich es wohl in einem halben Jahre ganz gut, foll heißen ganz leidlich, lernen können. Lepel hat eigentlich recht, daß man mit 200 richtig gewählten (darauf kommt es an) Bokabeln bas Nötige immer bestreiten kann.

Nancy, als Stadt seiner Bürger, ist ziemlich trivial; was dem Dinge einen in der Tat imposanten Charakter gibt, ist beinahe ausschließlich eine Schöpfung des Stanis=laus Lesczinski, der, wie Du nicht wissen wirk, König von Polen und Herzog von Lothringen war. Es ist vielleicht die glänzendste und großartigste Leistung, die das Zeitalter des Louis quinze aufzuweisen hat.

<sup>\*)</sup> In der Familie des Geh. Regierungsrates Frhrn. v. Wangensheim, der Fontane und die Seinen freundschaftlich nahestanden, seitdem dieser in den Jahren 1853—55 die Töchter der Familie in Geschichte und Literatur unterrichtet hatte, wurde die französische Sprache in hervorragender Weise gepflegt. Frau v. Wangenheim, eine eifzige Katholifin, unterhielt enge Bezichungen zu den Spiken der fatholischen Kirche in Deutschland und Frankreich und hatte während der Gesangenschaft Fontanes Gelegenheit, ihren hierdurch gewonnenen Ginfluß in erfolgreicher Beise zu seinen Gunsten geltend zu machen.

Heute nachmittag geh' ich nach Toul, wo ich den Wall sehen will, von dem ein 27 er eine Rose für seinen Brigadier (Zychlinski) pflückte, und die Gartenmauer, hinter der George mit seinem Bataillon gelegen hat. Wenn irgend möglich, mache ich, von Toul aus, einen Ausstug nach Baucouleurs und Domremy. Den Kindern und Dir die herzlichsten Küsse von Deinem

104) Toul, d. 4. Oktober 1870. Geliebte Frau.

Wieder site ich an einem Wackeltisch, um an Dich zu schreiben; alle Tische scheinen hier wacklig, wie das Land felber. Welche falsche Vorstellung haben wir von diesem Lande gehabt! Wir hielten es für reich, blühend, äußerlich prosperierend, schon in der Erscheinung seiner Städte. Von alledem ist wenig vorhanden, wenigstens sieht man nichts davon. Es ist möglich, daß in den Banken, in den Truben und Räften ein Reichtum zu finden ist; in dem, was sichtbar wird, ist nichts davon zu bemerken. Wo immer man in Deutschland reift, hat man den Eindruck des Fort= schritts, der ascendance, hier über all den des Rückschritts. bes Verfalls. Man hat sich um die Welt draußen nicht befümmert und ist von dieser total überholt worden. Selbst Österreich, soweit ich es kenne, macht nicht so sehr den Eindruck der Stagnation, wie dieses moderne Frankreich. Man empfindet deutlich, daß sie unterliegen mußten; alle Kraft, alle Frische, alle Strebsamkeit, alle Umschau haltende Intelligenz ist auf unfrer Seite. In den Beobachtungen, die ich mache, kann ich mich kaum irren, denn ich trage keine Vorurteilsbrille und habe auf den vielen Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe, in

der Regel den entgegengesetzten Sindruck gehabt: den, daß man uns in äußerlichen Dingen voraus sei. Gut hab' ich dis jetzt nur die Betten gefunden; im übrigen von Luzus, Komfort, Eleganz keine Spur. Natürlich eristiert das alles, aber wenn man fast acht Tage in einem Lande ist und zum Teil in guten Hotels und Casés sich bewegt hat, will man doch auch etwas davon gesehn haben. Das Ssen ist gut, das Frühstück erbärmlich; der "Tischwein" das Schrecknis aller Deutschen.

Seit gestern nachmittag bin ich hier. Mit meinem Eintreffen in Toul bin ich in den poetischen Kreis der Jeanne d'Arc eingetreten, ohne daß ich fagen könnte, bis jett poetisch=romantisch berührt worden zu sein. Meine ersten Erlebnisse hier standen sogar in einem eklatanten Gegensatz zu aller Loefie. Ich brach natürlich gleich auf. um der berühmten Kathedrale meinen Besuch zu machen. eh' ich aber noch eintreten konnte, empfand ich ein solches Rumoren in mir, daß ich es für flug hielt, einen eiligen Rudzug in mein Hotel anzutreten. Ich erreichte es auch glücklich, aber bald mußte ich mich überzeugen, daß damit wenig gewonnen sei; denn die Korridore auf und ab laufend, konnte ich jene Lokalität nicht finden, die in der Regel durch eine Tür in fleinerem Format kenntlich ist und an deren Überschriften sich die Dezenz der Menschheit so mannigfach versucht hat. Aber weder Tür noch Über= schrift war zu finden. Es blieb mir endlich nichts andres übrig, als die Glocke zu ziehn. Richtig, alle meine Uhnungen gingen in Erfüllung. Statt einer jener Strickftrumpffrauen, mit benen man sich auf den deutschen Bahn= höfen so schnell und gemütlich einlebt und von denen ich jede einzelne in diesem verzweifelten Augenblick mit einem Franken belohnt hätte, ericien die Tochter der Madame Millot, ftellte fich mit einem gewissen patriotischen Schmerzens=

ausdruck, der ihr gut stand, und den ich gleich bei meinem Rommen beobachtet hatte, in die geöffnete Tür und fagte ernst: "Monsieur, vous avez sonné"! Die Situation war furchtbar! Ein kurzer Kampf tobte in meiner Seele; endlich siegte, wie immer, die gemeine Menschennatur, und in einem Ton, in dem fich Determiniertheit, Scham und Vertraulichkeit wunderbar mischten, fragte ich: "Oh. Mademoiselle, le cabinet où est-il donc"? Sie blieb ganz sie selbst; dem Ausdruck ihres Patriotismus noch den einer stillen Verachtung zulegend, machte sie eine klassische Armbewegung, etwa wie die Jachmann, wenn sie die Iphigenie spielt, und sagte einfach: descendez! Dann schritt sie voraus, öffnete einen Sof, der die Form und die Größe jener Triangelschlafstuben hatte, benen man mitunter in Berliner Häusern begegnet und verschwand mit einem "c'est ça" vor meinen Augen. So fchlimm nun alles gewesen war, so kam boch noch bas Schlimmere. Die Örtlichkeit hatte ganz den füdländischen Charakter, ein Engländer hatte nie seine reformatorische Tätiakeit bier begonnen; und so begann denn jener Schauer= und Scheuer= att, dem ich vielleicht erlegen wäre, wenn mich nicht die fouverane Rücksichtslosiakeit meiner alten Kreuzzeitungs= follegen seit gehn Sahren baran gewöhnt gehabt hätte, mir diesen wichtigen Plat des Lebens Tag um Tag durch meiner Sände Arbeit zu erkaufen.

Toul ist eigentlich nur ein Nest, etwa wie Spandau vor 30 Jahren; freilich entbehrt Spandau der schönen aus Quadern aufgeführten Kirchen, aber das ist auch alles. Mitunter blickt man durch ein Portal hindurch in einen grünen, gartenartigen Hof hinein, auf dem in verschwiegner Stille ein villenartiges Wohnhaus liegt, aber die Straßen selbst sind schmuzig und ohne jeden architektonischen Reiz.

In etwa einer Stunde will ich von hier nach Baucouleurs und Domremy fahren. Nun Gruß und Kuß Euch allen von Eurem, resp. Deinem Th. F.

105) Besançon, 14. Octobre 1870\*).

Ma chère Emilie.

Vous savez: malheur, tristesse, misère ont toujours comme accompagnement quelque chose comique ou ridicule, et la bonne humeur (je suis faché: la seule) de ma situation est: que je m'adresse à vous en français.

J'ai entendu aujourd'hui, que des lettres écrits en français — parce qu'il est plus facile de les controler — sont permis de partir plus vite que des lettres dans une langue étrangère et c'est la raison pour cette "étude".

Mes souhaits j'ai exprimé plusieurs fois, s i souvent qu'il ne me parait pas nécessaire de les repêter.

Vous n'attendrez pas à present une raconte de mon enprisonnement; tout cela est trop long et mon âme n'est pas encore assez quiet pour faire une telle description. Seulement cela. Le premier jour à Neufchâteau — une petite yille dans le voisinage de Domremy — fut le pire. La population est très enragée contre nous, et en passant des villes et des villages on sent quelque chose comme un danger, mais

<sup>\*)</sup> Da ber sachliche Inhalt ber Briefe, die Fontane aus der Gefangenschaft an die Seinen gerichtet hat, auch in seinem Buche "Kriegsgefangen" sich sindet, so werden hier nur einige wenige Proben dieser Briefe mitgeteilt. Das an die Spize gestellte französische Schreiben ist ein getreuer Abbruck des Originals, an dem sprachliche Korretturen absichtlich unterlassen worden sind.

dans les moment où les autorités prennent les affaires dans leurs mains, tout est bon. La passion est passée, et la justice commence. J'espère meilleur. Ma parfaite innocence sera prouvée bientôt. Pour le moment il faut s'armer avec patience. Il n'est pas facile. Je suis prisonnier, comme nous disons à Berlin: dans la plus temeraire signification du mot." De l'autre côté il est mon devoir de vous assurer, que les autorités de la citadelle sont polis, affables, bienfaisants. Tout ce qu'est permis par la loi, est accordé. C'est une grande consolation, mais pour une personne comme moi, "verhätschelt" jusqu'à present par sa bonne fortune, reste encore une situation très dure. Oh. Jeanne d'Arc! il faut que je paye cher pour vous.

Ne soyez pas trop triste. Tout que se fait, est par la volonté du Dieu. Voyez par les nuages de la presence et esperez de la future. Je suis convaincu. que Professor Lazarus\*) (par Mr. Crémieux), Frau von Wangenheim (par des autorités cléricales) et les Ambassadeurs ont fait tout qu'est possible dans ma faveur.

Dieu soit avec vous. Les plus tendres saluts pour vous et pour les enfants, aussi pour George et pour ma petite chère en Angleterre. Aujourd'hui comme toujours votre Th. F.

<sup>\*)</sup> Dr. Morit Lagarus, Projeffor ber Philosophie an ber Berliner Universität und als Mitglied bes "Rütli" mit Fontane befreundet, ftand als hervorragender Borkampfer für bas Judentum in Berbindung mit bem bamaligen frangofischen Juftigminifter 3. Abolphe Cremieux, bem Begründer ber 1860 ins Leben getretenen "Alliance israélite universelle."

106)

Besançon, d. 27. Oftober 1870. Geliebte Frau.

Herzlichsten Dank für Dein Telegramm, das ich indirekt, aus Flintern in der Schweiz erhalten habe. Gewiß haben unsre lieben Wangenheims auch dazu die Hand geboten; ich habe gestern, wo Kardinal Matthieu seine Verwendung für mich eintreten ließ\*), gleich an Frau v. W. geschrieben.

Aus Deinem Telegramm habe ich zu meiner großen Betrübnis ersehen, daß mutmaßlich verschiedene Briefe, die ich an Frau v. W. und demnächst an Dich gerichtet habe, gar nicht bei Euch eingetroffen sind. Dadurch bist Du über mein Schicksal länger in schwerer Sorge gewesen als nötig. Ich wurde am 5. verhaftet; am 8., spätestens am 9. war die Krisis vorüber, und von da ab handelte es sich nur noch um die Frage, ob ich unverzüglich in Freiheit gesett oder als prisonnier de guerre im "sernen Westen" interniert werden würde.

Welche Tage! In Stunden die Erlebnisse von Jahren zusammengedrängt; immer neue Bilder, immer neue Menschen; lange Schriftstücke und Konversationen, alles in französischer Sprache — ich habe in diesen drei Wochen mehr französisch gelernt, als sonst in einem Jahr, aber die Anstrengung ist kolossal. Wo die Kräfte herstommen, weiß ich nicht. Alles Gnade Gottes. Freilich wenn ich in Rochessurs Insiem werde, werd' ich vermutlich zusammenbrechen und ein Fieber durchzumachen haben; aber ängstige Dich nicht: Tee und Soda und Schlaf werden das ihre tun.

3ch lege diesen Zeilen einen Zettel bei, auf dem Du

<sup>\*)</sup> Dank dieser Verwendung wurde Fontane in der Gefangenschaft hinfort "comme officier supérieur" behandelt.

Ih. Fontanes Briefe an feine Familie. I.

verzeichnet findest, was ich in Roche-sur-Yon zu haben wünsche. Du mußt zunächst auf der Post anfragen, ob es überhaupt möglich ist (immer par la Suisse), eine solche Kiste zu schieken, und wenn die Antwort auf "ja" lautet, mußt Du fragen: wieviel es kostet? Kostet es unter fünf Taler, so schieke; kostet es drüber, so laß es. Natürlich würde der Empfang dieser Dinge sehr zu meinem Komfort beitragen, da ich eigentlich nichts bei mir habe.

Mit Sehnsucht warte ich auf den Brief, den mir Dein heut' empfangenes Telegramm in Aussicht stellt, hoffentlich lautet er nicht zu traurig. Cheer up! Du bist noch nicht ein lone 'lorn woman. Es werden wieder glückliche Tage kommen. Daß ich Dir diese Schmerzen bereitet habe, tut mir in der Seele leid; ich kann aber auch jetzt noch nicht sinden, daß meine Verschuldung groß war. Man hatte mich sicher gemacht und meine Vorsicht eingelullt.

Kusse die Kinder; wie immer, Dein alter Leichtsinn Th. F.

# Wunschzettel zum Aufbau in Roche-sur-Yon.

1. Zwei Taghemben. Die dänischen Knöpfchen.
2. Zwei Nachthemden. Ein Nachttuch. 3. Sechs gute Kragen. 4. Drei Paar wollene Strümpfe. 5. Ein Paar Unterhosen. (Weil ich nachts immer friere.) 6. Eine Leibbinde. 7. Die alte rote Kappe, after having been cleaned. 8. Ein Paar ältere, schwarze, mit kleinen weißen Pünktchen gesprenkelte Beinkleider; aber nicht etwa die dicken, graumelierten. 9. Die schwarze Weste, an die Basedow einen Schoß gesetzt hat. 10. Die Stiefel mit dem krausen, schlecht aussehenden Oberleder. 11. Ein Paar Filzsohlen, als Schuhe präpariert (wie die, die sich

1870. ( 1974 (1975 1975 211

jett in Toul befinden). 12. Das gebrauchte englische Rasiermesser aus dem Merington-Kästchen und den "strop", den Du mir 'mal geschenkt hast. 13. Schachtel mit babypins. 14. Sine Binde, oder ein schwarzseidenes Tuch. Kann schon gebraucht sein. 15. Sin altes cache-nez.

107) Befançon, d. 28. Oftober 1870. Geliebte Frau.

Endlich nun Entscheid. Morgen früh sieben Uhr werd' ich nach Roche-sur-Yon aufbrechen und hoffentlich am Sonntag abend daselbst eintreffen. Es ist eine weite Reise, aber was hilft's.

Deinen sehnsüchtig erwarteten Brief hab' ich auch heute nicht erhalten, und es werden nun also noch Tage vergehn, ehe ich Deine mir lieben Schriftzüge wieder zu Gesicht bekomme. Ein großer Trost und eine sehr große Freude sind mir Elsy v. Wangenheims französische Zeilen gewesen, die mir der Kommandant der Zitadelle heute brachte. Ich weiß doch nun einigermaßen, wie es bei Euch steht, auch daß George die dahin heil und gesund geblieben war.

Wenn ich eine Stelle in Elsys Brief richtig verstanden habe, so haben sich Seyden und Eggers aufzgemacht, um mich in der Löwenhöhle aufzusuchen; ist dem wirklich so, so ist Ritter Delorges ein Pappenstiel gegen beide. Die Güte meiner Freunde beschämt mich allerdings. Elsys Brief hat mich gerührt, sag' ihr das. Ich werde diese Beweise wahrer Freundschaft nie vergessen. — Die nächsten Zeilen also von der Vendée aus. Gott sei mit Dir und mit uns allen. Dein

108) Chateau Isle d'Oléron\*), b. 14. November 1870. Geliebte Frau.

Heute früh bin ich Deinem Geburtstage zu Ehren eine Stunde früher aufgestanden, habe schon um acht Uhr meinen Spaziergang auf dem rempart gemacht und nach Often hinüberblickend, Deiner viel gedacht. Ich hoffe, daß dieser Tag kein allzu trüber für Dich gewesen sein wird. Ich lebe ja noch, bin relativ gesund und habe den Trost, daß zuletzt alles seine Zeit hat, auch der Krieg. Wir leben nicht in einem Zeitalter, das sieben= oder gar dreißig=jährige Kriege führt; die Campagne von 66, die eigentlich nur sieben Tage dauerte, war ein Musterstück moderner Kriegführung. Dies große Duell von anno 70 dauert eigentlich schon viel zu lange.

Es ift jest  $2^{1/2}$ , bei Euch bereits 3 Uhr, und ich sehe Dich auf dem Sosa ruhn, um Dich von den Anstrengungen der Gratulationscour zu erholen. Gewiß hat heute niemand gesehlt; es ist so natürlich, daß Deine Lage Teilnahme weckt. Etwas von Dir, von Euch allen zu hören, ist jest mein größter Wunsch; ich bitte Dich, recht oft zu schreiben; geht dann auch der eine oder andre Brief verloren, so hat man doch immer noch Chancen, einiges zu erfahren. Ich weiß absolut nichts, weder von Welt noch Krieg noch Familie.

Gott sei mit Dir und mit Euch allen, an diesem und jedem Tage. Wie immer Dein Ih. F.

<sup>\*)</sup> Erst während seines Transportes durch Frankreich hatte Fontane ersahren, daß er nicht in Roche-sur-Yon, sondern auf der Insel Oléxon interniert werden solle.

109) Chateau Isle d'Oléron, b. 24. November 1870. Geliebte Frau.

Nur wenige Zeilen, aber die besten, die ich bis jett von hier aus geschrieben habe.

#### Ich bin frei!

Gott sei gedankt. Daneben Dank Dir, unserm Lazarus und Mr. Crémieux, der es, so vermute ich, siegreich durchgesochten hat. Ich kann leider noch nicht fort, da ich auf Geld warten muß, hoffentlich nicht zu lange. Tout à vous.

### 110) Chateau Isle d'Oléron, b. 26. November 1870. Geliebte Frau.

Das waren zwei große Tage, der 24. und 25! Borgestern früh erfuhr ich, daß ich "frei sei und auf Ehrenwort nach Deutschland zurücksehren könne". Gestern, ganz gegen Erwarten, glückte es mir, meine preußischen Bankscheine wechseln zu können (ohne diesen glücklichen Zwischenfall konnte ich von meiner Freiheit keinen Gebrauch machen), und endlich gestern nachmittag erhielt ich, durch gütige Bermittlung des Bischoss von La Rochelle und des hiesigen Geistlichen, Deine Zeilen vom 2. November, das erste Lebens- und Liebeszeichen von Dir seit länger als acht Wochen. Deine Worte haben mich tief bewegt, zugleich meinem Herzen wohlgetan.

Unsern Wangenheims und — zufolge ihrer Bermittlung — der Geistlichkeit dieses Landes verdanke ich überhaupt viel, vielleicht alles. Erst seit gestern weiß ich bestimmt, daß ich "dicht davor" war. — Wann ich hier abreisen werde, weiß ich in diesem Augenblick noch nicht. Vielleicht in drei oder vier Tagen; es ist noch eine Ansfrage an den Divisionsgeneral in Vordeaux gerichtet.

Eben erhalte ich zwei reizende kleine Briefe aus England von Mrs. und Martha Merington; Poststempel London, ben 28. Oktober. Der Brief ist also vier Wochen lang in Frankreich umhergefahren und hat mich ersichtlich in allen Winkeln gesucht. Gott sei mit Dir und mit uns allen. Dein

111) Berlin, d. 12. Dezember 1870. Meine liebe, alte Liese.

Gerade heute, in dieser Stunde bin ich seit acht Tagen wieder "bei Muttern" und also im glücklichen Besitze alles bessen, wonach sich nachgerade einige hunderttausend Menschen sehnen, die es nun satt haben, tot zu machen oder tot gemacht zu werden, wobei sie natürlich dem ersteren doch immer noch den Borzug geben. Meine Schicksale kann ich schlechterdings nicht in diesem Briese deponieren; sie werden über kurz oder lang auf dem Löschapapier der Bossin zu Dir sprechen; auch von einem Buche ist bereits die Rede\*). Du siehst, man tut sein möglichstes, um aus dem Pech, das man hatte, schließlich noch Gold zu machen.

Meine Schicksale kann ich auf diesem Briefbogen nicht beponieren, wohl aber meinen Dank. Alle Welt ist Deines Ruhmes voll, und neben meinem eignen Zeitungsroman wird nun der Deine als Heldenschwester ersten Ranges und als Panzer-Schwägerin genannt. Möge diese Aus-beute an Ruhm Dich für manches andre schadlos halten, beispielsweise für die Geschenke, die ich Dir nicht mit-

<sup>\*) &</sup>quot;Rriegsgefangen", ericienen im Berlage von R. v. Deder.

1870. \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* 215

gebracht habe. Ich folge barin nachgerade einer Tradition, die man nicht leichtsinnig burchbrechen muß.

Nun lebe wohl, meine gute Liese. Gruß und Kuß Dir von Deinem alten Theodor.

112) Berlin, d. 23. Dezember 1870. Meine liebe Liefe.

Wenn nicht auch zwischen Berlin und Ruppin wegen Geschütz und Munitionskolonnen, die jetzt die ganze Welt unsicher machen, Verkehrsstockungen eintreten, so wirst Du diese klüchtigen Zeilen noch morgen erhalten. Habe, meine liebe Liese, für die Stütze, die Du in den schlimmen Wochen meiner Frau gewesen bist, nochmals herzlichsten Dank und laß Dir dasür morgen abend so viel wie mögslich aufbauen. Wir werden diese poetischen Stunden des Jahres in alter Weise verleben, nur George und Mete werden und sehlen und — "die schöne Jule", die heute gen Freiberg dampst. Sie war vorgestern noch bei mir und erzählte mir im Flüsterton: in der Stadt heiße es jetzt, Emilie sei toll geworden (Zehlendorf) und ich würde als Krüppel, an allen Gliedern gelähmt, von zwei Soldaten treppauf und sab getragen.

Rollstuhl, Rückenmärker. Es gibt noch Heiterkeit, leider auch wirkliche, tiefe Trauer. — Max v. Below\*) ist tot; heute früh schrieb es uns Klara; daß er vor Orleans schwer verwundet war (Zerschmetterung des Unterschenkels), wußten wir schon. Ich kann sagen, es hat mich apart bewegt. Es war ein guter, braver, liebenswürdiger Mensch. Wann wird es ein Ende haben?! Heute nachsmittag suhren zehn Waggons voll 24 er Landwehr an uns

<sup>\*)</sup> Max v. Below, Hauptmann im 90. Infanterie-Regiment, ein Verwandter von Frau Fontane.

vorüber. Sie sangen. Es ist noch das Beste, daß sie singen können, dieser unverwüstliche Leichtsinn der Menschen= natur. — Habe frohe Festtage.

Wie immer Dein alter

Theodor.

113)

Reims, d. 12. April 1871\*). Liebe Frau.

Seit heute mittag 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ühr bin ich hier im "Goldnen Löwen" (Hotel du Lion d'Or), zu Füßen der Kathedrale (siehe "Jungfrau" 4. Akt). Biel Glück hat sie mir hier wieder nicht gebracht, denn Wohnung "is nich", und ich werde die nächste Nacht im Speisezimmer auf einer Matrate an der Erde schlafen. Bleibt als Steigerung nur noch das bekannte Villardbett.

Von "Vergnügen" hab' ich bis jett noch nichts genossen, läßt sich auch nicht danach an und ist auch nicht
nötig. Ich hab' es auch nicht erwartet. Solche Reisen
macht man, weil man sie, mit Recht oder Unrecht, für
nötig hält, und dafür halte ich sie noch. Das
Büchermachen aus Büchern ist nicht meine Sache.

Ergeh' es Dir gut und ängstige Dich nicht. Natürlich kann man, wie überall, einen Stein an den Kopf friegen, aber zunächst und auf den großen Linien von Gefahr träumen, ist lächerlich. Passiert einem doch ein Unglück, so ist es das berühmte Fingerbrechen in der Westentasche. Wie immer Dein Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Auch von den während seiner zweiten Studienreise nach Frankreich geschriebenen Briesen Fontanes werden hier nur wenige Proben von intimerer persönlicher Färbung mitgeteilt. Im übrigen sei auf seine in Buchform erschienene Schilberung dieser Reise verwiesen.

St. Denis, d. 20. April 1871. Liebe Frau.

Meine Zeilen von gestern hast Du hoffentlich erhalten. Unste Partie nach dem "Windmühlenberge" von Sannois, der selbst seinen Berliner Namensvetter an Schönheit übertrifft, war vollkommen gelungen, ebenso das Diner beim General v. Medem, der unsern alten Lepel aufs beste grüßen läßt. Am Abend war ich im Theater. Toll. Forsche Gassenhauer, Tanz à la Gräbert, Leutnantskritis (3. B. "hübsiche Figur, nur etwas schwach im Oberschenkel"), und dazu von draußen der dumpse Donner vom Mont Balerien. Bunderbare Verhältnisse: reizvoll, poetisch, aber auf die Dauer doch gefährlich. Das Ganze eine große Borsichule für Bummelei und Aventurierschaft. Manches Leben wird daran zugrunde gehn. Nicht hier, nicht jetzt, aber—nach Jahren, wenn der Brotsorb wieder höher gehängt wird.

114)

George ist gestern 5 Uhr nach Moun zurückgereist. Er war sehr nett; eigentlich wenig verändert. Er ist noch gang im Werden. Was aus ihm sich bilben wird, ift ichwer zu sagen und wird von Kügungen abhängen. Er ift gar nicht ohne Selbstgefühl, oder noch richtiger, er hätte nichts dagegen, eine Rolle zu spielen; ich zweifle aber fast, daß er die rechte Dampffraft bahinter fegen wird. Und davon hängt alles ab. Begabt ift jeder dritte Mensch. Er kann ein einfacher "bon camarade" werden, der Billard und Regel spielt und eigentlich nicht recht von der Kneipe herunterkommt; er kann es aber auch zu einer feinen Rünftlernatur und speziell zum humoriften bringen. Nous verrons! Diese Bemerkungen bitt' ich Dich aber, nicht gegen ihn felber laut werden zu laffen; benn wiewohl sie mehr Lob als Tadel enthalten, kommt dabei doch nichts heraus. Wie immer Dein Th. F.

115) Dorf Neuville bei Dieppe, d. 27. April 1871. Liebe Frau.

Gestern in Rouen. Kostbar. Das Sanze wie eine Bereinigung aller Borzüge dreier Länder: Frankreich, Deutschland, England. In der Tat liegt es so, daß es an alle drei grenzt, denn der Kanal ist mehr Brücke als Grenze.

Seute früh bin ich von Dieppe nach dem Hügeldorfe Neuville hinaufgestiegen, von dessen höchster Stelle aus man das Meer überblickt. Ich schreibe diese Zeilen in einem kleinen Wirtshaus bei einem Glase Vier, nur durch die Straßenbreite von Kirche und Kirchhof getrennt, auf dem Alexander Dumas pere begraben liegt. Ich werde nun hinübergehn, um das Grab des französischen Gödsche (in Produktionskraft, Fähnrich=Vewunderung und Mohrensabstammung rivalisseren sie) zu besuchen. Vielleicht füg' ich dann noch eine Zeile hinzu.

Nachschrift. Es ist entzückend hier. Die Blumen sind von A. Dumas Grabe. Nimm sie, schreibe einige Zeilen an Ludchen\*) und sage ihr: ich hätte an Dumas Grabe an ihren Bater gedacht und schickte ihm diese Blüten vom Grabe des großen Erzählers, des "Trovatore". Dumas war halb Hesetiel, halb Gödsche und log wie beide zusammengenommen. Hiervon und von der gleichzeitigen Erinnerung an Gödsche mußt Du aber nichts sagen. Ist Dir die ganze Sache, die mir angenehm wäre, peinlich, so hebe die Blumen auf; ich bringe sie ihm dann persönlich. Doch wäre es wohl gut, Du tätest nach der Seite hin auch 'mal etwas. Mit den bloßen Sympathien und Antipathien kommt man nicht weit.

<sup>\*)</sup> Lubovica Hefekiel, die gleichfalls als Romanschriftftellerin tätige Tochter von George H.

Man möchte hier 14 Tage ober doch wenigstens 8 Tage sein. Aber heut' abend geht's weiter. Rouen und Dieppe sind allerdings die reizendsten Punkte meiner Reise dis jetzt, wenn auch freilich nicht die wichtigsten. Aber das Reizende ist leider immer das weniger Wichtige.

Dein Th. F.

116) Berlin, b. 9. Oktober 1871.

Meine liebe Liese.

Es war sehr liebenswürdig von Dir, an den bedenklichen "5. Oktober", an dem der Vater starb und der Bruder, wider Willen, die vorbereitenden Schritte dazu tat, in so herzlicher Weise zu denken. Sei bestens bedankt dafür! Übrigens war mir am 5. und 6. in der Rückerinnerung ganz greulich zumute; es war doch eine tolle Geschichte.

Emilie weiß gar nicht, daß ich schreibe und wird in ihrem leise erwachenden Glauben an in mir vorhandene Gefühlsreste oder Anfänge neu gestärkt werden. Ich kann's brauchen.

Gestern war George mit seinem Freunde W. auf einen Tag hier; in gepumptem Zivil mit Kneiser. Ursache (vorgeblich) Theater. Wir haben auch nicht weiter nachsgeforscht. "D rühre, rühre nicht baran." Sie waren nämlich schon am Sonnabend hier gewesen. Darüber liegt ein Schleier. Im übrigen machte er einen ganz guten Sindruck, war heiter wie immer, aß tüchtig Plumpudding und fand alles "rauhbeinig". Dies ist neues Modewort. Etwas unanständig.

Mit meinem Buche\*) bin ich beinahe fertig; nur noch sieben Kapitel, — meine Brust weitet sich.

Mit herzlichsten Grußen wie immer Dein alter

Theodor.

<sup>\*) &</sup>quot;Aus den Tagen ber Offupation", erschienen im Berlage von R. v. Decker.

## Briefe aus den Jahren 1872-1878.

Im Jahre 1872 begann Fontane die Arbeit an seinem Buche "Der Krieg gegen Frankreich 1870—71", das erst i. J. 1876 zum Abschluß gelangte. Daneben beschäftigte ihn, außer seiner Tätigsteit als Theater-Reserent der "Bossssischen Zeitung", die Fortsührung seiner "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", von denen noch i. J. 1872 ein III. Band "Havelland" erschien, während die beiben älteren Bände nen ausgelegt und entsprechend ergänzt wurden. Erholung von den Anstrengungen seiner rastlosen Arbeit suchte er wiederholt in Sommersrischen, sowie in den Jahren 1874 und 1875 auf zwei Reisen nach Italien, von denen die erste (in Gemeinschaft mit seiner Frau) bis nach Neapel ausgedehnt, die zweite auf Oberitalien beschränkt wurde.

Ein in Fontanes Leben tief eingreisendes Ereignis war seine im März 1876 erfolgte Berufung zum 1. Sekretär der kgl. Akademie der Künste; doch erkannte er bald, daß in dieser Stellung eine ihn beskriedigende Fortsehung seiner schriftstellerischen Tätigkeit unmöglich sei, und bat schon nach wenigen Monaten um seine Entlassung aus dem Amte, die ihm im August 1876 gewährt wurde. Die zunächst solgende Zeit bis 1878 wurde durch die Bollendung seines schon im Jahre 1866 begonnenen größeren Romans "Bor dem Sturm" ausgesüllt, an den sich demnächst die noch i. J. 1878 geschriedene Noevelle "Erete Minde" anreihte.

#### 117)

Berlin, d. 15. Juni 1872.

Meine liebe, alte Liese.

Keinen Liebesbrief, den ich wirklich lieber schriebe, wiewohl auch nach der Seite hin nicht meine Forcen liegen, sondern einen Geschäftsbrief.

George, den in Geschäften auch alle guten Geister verlassen, schrieb mir gestern Mannigsaches über die bestannte unbezahlte Schneiderrechnung. Auslassungen, die ich in einer gewissen Scheu immer nur halb und ohne alle Neigung, den Gegenstand zu ergründen, lese, etwa wie man wegsieht, wo sich zwei verstohlen geküßt haben, teils

um nicht ohne Not zu genieren, namentlich aber auch, um nicht vielleicht etwa noch mehr zu sehn. Solche Auseinandersetungen stimmen nie; und je mehr man empsindet, daß sie nicht stimmen, desto mehr ärgert man sich. Also ich lasse mich lieber gar nicht darauf ein. Mir liegt weniger an der Kleinheit der moralischen, als an derzenigen der Kleiderschuld, und zehn Taler mit viel Berbrechen sind mir lieber als 100 Taler mit wenig. Ich schreibe nun, meine liebe, gute Liese, daß ich endlich erfahre, um welche Summe es sich handelt, möchte aber auch wirklich nur zu einer Equipierungs-Restzahlung und nicht zur Zahlung aller möglichen andern Hosen und Röcke herangezogen werden.

3ch wäre Dir fehr dankbar, wenn Du mit George über die ganze Angelegenheit auch 'mal vom Standpunkt ber Schwester eines ennunanten Bruders und nicht vom Standpuntte ber Tante eines amufanten Neffen iprechen wolltest. Philisterei hat mich nie gedrückt, und kleine Un= forreftheiten können keinen milderen Beurteiler finden als mich; aber G.s Handelweise ist wirklich nicht die richtige, wenn es mir auch nicht einfällt, in folden Dingen Tod= fünden zu sehn, um derentwillen einem die Sand aus dem Grabe wächst. Emilie ift wirklich engelsgut zu ihm, gibt, was sie irgend hat und hat wahrhaftig keinen Anspruch barauf, von G. als eng und fleinlich im Geldpunkt dar= gestellt zu werden. Im Gegenteil. Wie sie überhaupt einen noblen Charafter hat, so hat sie ihn auch in Geld= angelegenheiten. Sie ift viel gutiger als ich; ich bin in allen diesen Dingen der reine Blender, wie alle Menschen, die leicht geartet find und eine Reigung haben, fich alles Unangenehme so lange wie möglich vom Leibe zu halten. Wenn Emilie also etwas herb (und vielleicht zu herb) geschrieben hat, jo liegt das darin, daß sie ein fehr feines Rechtsgefühl hat und in diesem Rechtsgefühl sich durch

G.s ganze Art verletzt fühlt. In solcher Stimmung schreibt dann eine Frau ein Wort mehr als nötig.

(Berzeih, meine liebe Liese, daß ich Dich nur mit folchem Zeuge unterhalten habe; sehr nach meinem Gesichmack ist es auch nicht. Denke, daß zu den Tantenrechten auch Tantenpflichten gehören. Borläusig empsiehl' mich dem freundlichen Hause, dem Du zurzeit angehörst.) Wie immer Dein alter

118) Bufterhausen a. D., d. 16. September 1873. 91/2 Uhr Abends.

Das tollste, was man fich benken kann, Ift ein zärtlicher Shemann. (Alte Ballabe.)

Dennoch schreibe ich, oder um verbindlicher zu sein: parceque, nicht quoique.

Nachdem ich mich auf dem Bahnhofe . . .

17. September früh. Hier wurde ich gestern abend durch Herrn Dr. Roscher, dessen Bekanntschaft ich im Omnibus gemacht hatte, und der hier die Doppelaufgaben Traubes und Langenbecks löst, unterbrochen, um aus meinem Rimmer in die Wirtsstube abgeholt zu werden. Sier fanden wir bereits den Burgemeifter, den Apotheker und den ersten Raufmann der Stadt und es hieß nun: "Beisammen find wir, fanget an". Wir sprachen über Krieg, Unfterblichkeit, Volksunterschiede, Sprachenbildung, Louis Napoleon, Glaubensbekenntnis, Niedergefahren zur Hölle, Sydow und die kleinen Semmeln, so daß ich nicht glaube, daß es noch irgend etwas gibt, wovon wir nicht gesprochen hätten. Es dauerte bis 121/2 Uhr. Sehr nette Leute. Auf wie lange, werde ich glücklicherweise nicht in der Lage sein, ausproben zu können. Im ganzen empfinde ich immer wieder die Kolossalwahrheit des Sates:

"Die ichlechtefte Gefellichaft laft Dich fühlen, Daß Du ein Mensch mit andern Menschen bift."

Wenn ich mich aller Eitelkeit entkleide, so muß ich jagen, daß ich wohl mehr gesprochen habe als die andern,

aber boch eigentlich auch nur Blech.

Gben bringt man mir den Kaffee; ein lieblicher Richorienduft umnebelt orientalisch meine Sinne. Mir gegenüber befindet sich eine "Stadt London"; fehr ähnlich. In einer Stunde hoff' ich mit den Sehenswürdigkeiten fertig zu fein. Dann auf nach Trieplat, in das "Rohricht" mitten binein.

Grüße Liese, die Kinder, die Freunde; wie immer Dein Th. F.

Reu=Ruppin, d. 23. September 1873. 119) Geliebte.

In dem "Szekler Landtag", einem ziemlich berühmten Gedichte von Chamisso, heißt es: "Der Regen regnet emig fort". Darin hat er, große Situationen nach Dichterund Prophetenart ein für allemal kennzeichnend, auch die meinige getroffen. Der Regen regnet ewig fort. Am Freitag Regen mit Pauke, heute Regen mit Regen. Den Alpakaschirm hab' ich bereits gesegnet, als ich heute mittag bei Gent und der "Freundin" meine Besuche machte und natürlich keinen zu Hause traf. Ich ging dann zu Rübiger oder vielmehr seinem Nachfolger und speiste mit dem Wirt felber, zwei Mann hoch. Brühfuppe, Schnitt= bohnen mit Bering und Kalbsbraten. Es hatte einen Wert von 5 Sgr., kostete aber 15, die ich, mit Rücksicht barauf, daß ich der einzige Gast war, gern bezahlt hätte. wenn nicht der Wirt selbst, im übrigen ein auter, dämlicher Kerl, durch Verbrauch von wenigstens 15 Zahnstochern und beständiges Nachhelsen mit allen fünf Fingern (und was für welchen) mir den Appetit total verdorben hätte. Ich empfand wieder ganz die Wonne, einem höheren Kulturvolk — nach einigen dem "einzigen" — anzugehören. Schweine sind es und Rüpel, nur dies steht sest.

Ich habe den ganzen Tag über geschrieben und gelesen und bin dadurch völlig auf meine Kosten gekommen.
Ich las Mindings "Sixtus V." mit lebhaftestem
Interesse, trozdem ich die Arbeit durchaus verwersen muß.
Das Interesse galt zu erheblichem Teile dem Stücke selbst,
das zwar nicht als Drama, aber doch als poetische Leistung
überhaupt nicht geringe Meriten hat; noch mehr aber galt
es den zwei Herausgebern, lieben guten Leuten, die in
einer Borrede verzweiselte Anstrengungen machen, der Welt
zu' beweisen, daß so etwas Großes seit 50 Jahren
nicht da gewesen sei. An dieser Anempsehlung muß das
Stück mindestens ebenso scheitern wie an sich selbst. Ich
freue mich auf die Zeit, da ich mich über Minding — seit
lange eine Lieblingssigur von mir — werde aussprechen
können.

In der Wirtschaft hier weiß ich nun völlig Bescheid und kann der Hilfeleistungen entbehren; in beschämender Weise hat Lieschen für mich gesorgt, doch werde ich nicht so unverschämt sein, ihr den himbeersaft auszutrinken oder das Eingemachte aufzuessen. Jenes berühmte Ruppiner Liebespaar, das "nur das Eingemachte mitnahm", gehört zwar zu meinen Lieblingssiguren, doch will ich nicht in ihre Fußstapsen treten, weder was die Liebe noch was das Eingemachte angeht.

Meine Situation hier würden einige als eine verzweifelte ansehn; ich behandle diese Dinge aber wie unser Sohn George. Als er zur 1. Kompagnie kam, schrieb er: "er habe nun einen Vorteil, der Musik am nächsten

zu marschieren", eine Version, die er, als er einige Wochen später zur 4. und letzten Kompagnie kam, dahin abänderte: "er habe nun den Vorteil, die Musik des unmittelbar folgenden Bataillons zu hören". Er hat ganz recht; es kommt immer nur darauf an, daß, wie und wo man auch marschiert, man allerorten die Musik des Lebens hört. Die meisten hören nur die Dissonanzen.

Tausend Grüße an groß und flein. Wie immer Dein altes Papaken.

120) Berlin, d. 16. November 1873. Meine liebe Liese.

Auch von mir einige Dankesworte; Du bist in literarischen Dingen ungeheuer prompt und zuverlässig und gehst am Ende schließlich auch noch in die "böhmischen Wälber", in denen das Federvieh nistet. Leider selten Goldsasane. Über Neustadt bin ich nun genügend unterzichtet, und die Erzählung vom quer durchgesichelten Franzosen hat mich beruhigt. Der selige Baumgarten hob seiner Frau halber die Mordart, der Dreeter wartet nicht so lange und haut schon um eines gestohlenen Pferdes willen zu. Dafür heißt er aber auch Stern und hat das Leuchtende schon im Namen. Der Musikdirektor Istammt keines falls von ihm ab.

Außer um Dir Dank zu sagen, schreibe ich aber auch noch, um mich gegen eine falsche Anklage zu verteidigen. Ich soll Deine Wohnung nicht hübsch gefunden haben! Ist mir gar nicht eingefallen; im Gegenteil, ich sinde sie nett, freundlich, geräumig, gerade so, wie Wohnungen für unsereins sein müssen. Ich hasse das Patentierte und habe jedesmal eine wohlige Empfindung, wenn ich in ein Zimmer trete, das mir ein Verwachsensein mit dem Bes

wohner und nicht mit dem Tapezierer zeigt, der es gestern oder vorgestern modisch eingerichtet hat. Außerdem bin ich flug und wohlerzogen genug, um nicht das zu tadeln, was andre mit Recht lieb haben. Ich habe nur über die Straße einzelne scherzhafte Bemerkungen gemacht, und die läßt allerdings an Langerweile und Charafterslosseit nichts zu wünschen übrig.

Empfiehl mich den Spigen des Abels, des Militärs und der Bürgerschaft, und behalte in freundlichem Ans denken Deinen alten Th. Kontane.

121)

Berlin, d. 22. August 1874.

Geliebte Frau.

Hoffentlich seid Ihr in gutem Wohlbefinden in Neuhof angekommen; einige Zeilen mit der Meldung davon, habe ich heute früh bei meinem Kaffee vermißt. Es sehlte auch sonst noch allerhand, namentlich Wohlbefinden.

Mit dem Parisiussschen Roman\*) bin ich nunsdurch; er ift gut bis zulett; ich wollte, der meinige würde nicht schlechter. Es ist wirkliches Bolksleben, dabei — nach Goethe eine Sache von höchstem Wert — alle Figuren liebenswürdig. Selbst mit dem einen Bösewicht versöhnt man sich in seiner Sterbestunde. Die Liebesverhältnisse, wie so oft in deutschen Romanen, lassen zu wünschen übrig; das meiste ist plump. Aber auch dies kann er wenigstens, denn eines der letzten Kapitel, das endlich die Verlobung zwischen Antonie und dem Assellsch bringt, ist höchst vorzüglich. Liebenswürdig, echt und fein zugleich. Auch nicht ohne Originalität. Seine Force ist das gefühlvoll

<sup>\*) &</sup>quot;Pflicht und Schuldigkeit" von Ludolf Parifins, erichienen 1871.

Sumoriftische, und ich habe an vielen Stellen vor Bewegung und por Vergnügen geweint. Er fteht zwischen Willibald Aleris und Krit Reuter mitten inne und hat von beiden viel. Betrüblich hat mich nur das eine gestimmt: folch' Buch kommt und geht und lebt nicht viel länger als ein Leitartifel oder eine Theaterrezension. Die Frage muß sich einem aufdrängen: verlohnt es sich dergleichen zu ichreiben? Seit 20 Jahren redet man auf mich ein: "schreibe beinen Roman"; ich will froh sein, wenn er nicht schlechter wird als dieser, und doch läßt sich's nicht leugnen: es ift wie ein in den Teich geworfener Stein. Blumps, ein paar Ringe, und nach fünf Minuten ist alles wieder still und glatt. Bas gibt mir ein Recht anzunehmen. daß ich es besser machen oder mehr Glück haben werde! Meine "Wanderungen" haben den einen großen Vorzug. als etwas relativ Driginelles bazustehn, mährend Romane, felbst gute, im Dutend verschwinden.

Auf bem Wege ins Theater begegnete mir gestern Alberts\*). Ganz der alte Schwerenöter, aber doch etwas gedrückt. Die große Pleite berührt auch ihn; dabei ist er krank und angegriffen. Er meinte: "Sie kommen immer mehr 'rauf, ich immer mehr 'runter". Ich lachte. "Ja, ja, ich verfolge bergleichen." Sin paar Stunden später entdeckte ich die mutmaßliche Ursache dieser Huldigung. Alle Menschen haben nämlich den unsinnigen Aufruf zu dem unsinnigen Dichtertag in Weimar gelesen, wo mein Name mit obenan siguriert. Nachgerade merke ich aber, daß man nur von solchem dummen Zeuge Shre und Anssehn hat. — Im Theater traf ich noch Herrn v. Hülsen im Foper. Er reichte mir seine Patsche, um sich nochmals bei mir zu bedanken.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Fugnote auf G. 91.

Doch nunmehr die Hauptsache! Am 28. oder 29. September will ich meine Reise nach Italien, d. h. nach Rom antreten, und bin fest entschlossen, coûte que coûte, Dich mitzunehmen. Ich rechne auf Deine Zustimmung und mährend der Reise selbst auf Deine Entschlossenheit und aute Laune. Es tut nicht aut, philiströser zu sein als nötig. Eraktheit und Entsagen-können sind vorzügliche Dinge, aber es ift ein Fehler und ein Unrecht (wenn man sich nicht kirchlich die Askese zur Lebensaufgabe macht), davon mehr zu leisten, als dringend nötig ift. Bon dem Gelde, das mir die dritte Auflage meiner Wanderungen und die zweite meiner Gedichte eingebracht haben, werden wir im wesentlichen die Reise machen können, da wir die Hauptzeit in Rom festsitzen wollen, wo man nicht teurer lebt als in Dresden. Ich rechne also auf Dein Jawort, wie am Altar. Gruße Meten. Bie immer Dein Ih. F.

# 122) Berlin, d. 28. August 1874. Geliebte Frau.

Nicht nur Deine Zusage allein, sondern ganz besonders wie sie gemacht wurde, hat mich von Herzen erfreut. So Du den rechten Willen hast, werden es schöne Tage werden, so nicht Gott eigens beschlossen hat, unser Gerstensfeld zu verhageln. Von Leichtsinn ist bei der ganzen Sache keine Spur; in 24 jähriger, fast bis zur Peinlichkeit gestriebener Exaktheit, haben wir uns einen ehrlichen Anspruch darauf erworden, auch 'mal fünse gerade sein zu lassen. Übrigens bin ich, wie von meinem Leben, überzeugt, daß uns die Sache gar nicht besonders kostspielig werden wird. Das Gefühl "dies mußt Du sehn" hab' ich nie, wenn nicht die Dinge entweder billig und bequem zu haben sind,

ober meinen ganz speziellen Zwecken dienen. Das Wichtigste hat man aber, beinahe ausnahmslos, immer ganz billig; denn das Wichtigste ist doch immer das, was sozusagen auf der Straße liegt. Über die Piazza del Popolo oder den Korso sahren, den Vatikan und die Peterskirche sehn, durch das Kolosseum schreiten und auf dem Forum romanum unter Trümmern Umschau halten, kostet zunächst gar nichts. Der Tider fließt kostenlos an mir vorbei, und die sieben Hügel präsentieren sich mir, ohne Entree zu verlangen. Hat man das, was ich eben aufgezählt, so hat man schon ein gut Teil gesehen.

Borläusig bin ich glücklich, daß die Partie so steht, wie sie steht. Bleibe nur bei guter Laune, Frische und Courage, das ist die Hauptsache und wichtiger als hundert Taler mehr oder weniger. Denn es kommt nicht auf die Masse des zu Sehenden und kaum auf die Bedeutung des einen oder andern an, sondern lediglich darauf, mit welchem Auge man sieht. Es darf nicht trübe sein. Wie immer Dein

123) Berlin, d. 3. September 1874. Geliebte Frau.

Seit zwei ober brei Tagen habe ich nicht an Dich geschrieben, woraus Du ersehen magst, in welcher Setzjagd ich lebe. Eigentlich tu' ich mir selber leid. Bon einem Menschen, der mitunter an einem Tage eine Kritik und sieben Briese schreiben, drei Korrekturbogen durchsehn, Fahnen lesen, Karten zeichnen, Holzstöcke revidieren, Schauspielerinnen empfangen, Zeitungen übersliegen, Bücher lesen und schließlich doch vor allem auch welche schreiben soll (und zwar, dem Umfange nach, was für welche): von solchem Menschen kann man nicht gut verlangen, daß er

auch noch voll Zartheiten und Aufmerksamkeiten ist. Er muß zerstreut und abgezogen sein, weil beständig 15 versschiedene Dinge an seiner Seele zerren und ihn nervöß machen. Nun gibt es ja einzelne Gottbegnadete, die es dann schließlich doch leisten und nicht bloß große Feldsherren und Staatsmänner, sondern auch große Gatten und Bäter sind; aber sie sind rar, müssen sehr gute Nerven und, wie Mohammed, die Krast von 30 Männern haben. Das ist für alle Teile sehr angenehm, aber, wie der kleine Korff sagte: "Landwehrtrain=Assistenzarzt kommt selten vor."

Du wirst — wenn nicht der Deibel schnöderweise seine Hand in die Pastete steckt — auf der Reise, die wir vorshaben, sehn, daß ich auch aufmerksam sein kann, und daß ich mit meiner Frau lieber Sorbet oder Kaffee trinke, als festgenagelt an meinem Schreibtisch sitze.

Küsse meine Mete und sage Treutlers, daß ich ihnen aufs neue von Herzen dankbar sei, Dich wieder in Schick gebracht zu haben. Gruß und Kuß und frohes Wiedersehn. Dein
Th. K.

124)

Berlin, b. 28. September 1874.

Sehr geehrter Herr, Sehr willkommener Herr Schwager\*).

Die letzten Zeilen, die ich vor einer größeren Reise — von der Sie vielleicht durch Liese schon gehört haben werden — niederschreibe, richten sich an Sie und sollen Ihnen ausdrücken, wie sehr wir uns freuen, unsre Schwester

<sup>\*)</sup> Kaufmann Weber in Schweibnit hatte fich mit Fontanes jüngster Schwester Elise verlobt; die Hochzeit fand am 26. Januar 1875 statt.

an Ihrer Sand einer glücklichen Zukunft entgegengeben zu sehn. Ich schreibe nicht, in vorsichtiger Wendung, einer "hoffentlich glücklichen Zukunft", weil ich nach allem, was ich von Ihnen gehört und gelesen habe, eine Art Gemigheit Ihres beiderseitigen bescheidenen Glückes (mas in meinen Augen die beste Form des Glückes ist) im Berzen trage. Das Leben hat mich gelehrt, daß alles auf die Menschen ankommt, nicht auf die sogenannten Ver= hältnisse. Die Menschen, in 99 Fällen von 100, machen Diese. Auch wenn sie sich ungünstig gestalten, werden sie burch das, was wir in uns haben, doch schließlich besiegt. Besiegt, nicht um als irgendein Rothschild oder sonstiger Glücksprinz aus ihnen hervorzugehn, aber doch insoweit, um den feindlichen Mächten einen ehrenvollen Frieden ab= zuzwingen. Daß Ihnen beiden solche Kämpfe, die immer unbequem bleiben, nach Möglichkeit erspart werden mögen. ift mein berglicher Wunsch.

Sie führen in meiner Schwester eine durch Esprit, Umsicht, große Entschlossenheit und noble Gesinnung gleich ausgezeichnete Lebensgenossin in Ihr Haus ein; es ist keine Spur von Kleinlichem oder Kümmerlichem an ihr; dies alles darf ich sagen, weil es die Wahrheit ist. Die kleinen Schwächen mögen Sie selber entdecken; sie stecken in den obengenannten Borzügen eigentlich schon drin. Auch sie hat, wie die Besten, "les defauts de ses vertus".

Meine Frau, Sie herzlich begrüßend, empfiehlt sich Ihnen angelegentlichst. Wenn wir von unsrer Reise zurück sind, hoffen wir, Sie bald zu sehn. Bis dahin und darüber hinaus Ihr aufrichtig ergebenster Schwager in spe

Th. Kontane.

125) Berlin, b. 27. März 1875.

Mein lieber alter Theo\*).

Ich glaube nicht nur, daß Du der erste "primus omnium" in der Familie bist, ich bin dessen gewiß. Nach meiner nun durch vier Generationen gehenden Kenntnis zählt es zu den fragwürdigen Borzügen unsres Geschlechts, daß nie ein Fontane das Abiturientenezamen gemacht, geschweige vorher die Stelle eines primus omnium bekleidet hat. Der Durchschnitts-Fontane (wohin von Mutters Seite auch Deine Bettern gerechnet werden können) ist immer aus Oberquarta abgegangen und hat sich dann weiterzgeschwindelt, das beste Teil seiner Bildung aus Journalen dritten Kanges zusammenlesend. Ich war schon eine Ausenahme, ein abnormer Zustand, der nun durch Dich seinen Abschluß gefunden hat.

Wie immer Dein alter

Bapa.

126)

Berlin, d. 2. Juni 1876.

Meine liebe, füße Mete.

Mama hat wenig geschrieben, und ich werde durch meine Zutat das Fehlende schwerlich ausgleichen. Wir erleben wohl allerhand, aber wenig Erfreuliches, und was sonst noch von Bildern an einem vorüberzieht, wird von trüben Augen nicht recht wahrgenommen \*\*). Verstimmte Sinne verlieren die Aufnehmekraft; das Bild fällt wohl

<sup>\*)</sup> Fontanes zweitältester Sohn Theodor, damals Schüler bes französischen Symnafiums in Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Anspielung auf ben ernsthaften Konflitt, ber zwischen Fontane und seiner Gattin entstanden war, nachdem jener zum Berzicht auf seine amtliche Stellung als Sefretär ber tgl. Akademie ber Künste sich entschlossen hatte.

hinein, wird aber nicht festgehalten. Übrigens werden wieder heitere Tage kommen; das Schlimmste, so hoff' ich wenigstens, liegt hinter mir. Du wirst schon wissen, worauf sich dies bezieht. Sei glücklich, daß Du diese letzten Wochen auf neutralem Boden zugebracht hast.

Grüße Wittes\*), groß und klein, aufs herzlichste. Dein alter

Papa.

127)

Berlin, d. 17. Juni 1876.

Meine geliebte Mete.

Mama, die nicht wohl ist, tritt mir heute den Brief an Dich ab. Wir leben, nach außen hin, sehr ruhige Tage, und so ergibt sich kein Übersluß an Stoff. Auf Stadtgerichtsrat Lessings silberner Hochzeit waren wir nur durch 25 Rosen und einige Ottaverime älteren Datums vertreten. Theater ruht. Nur einmal war ich bei den Meiningern, um die "Kronprätendenten" zu sehen, ein dänisches Schaus oder Trauerspiel, das, aller Reklame zum Trop, schließlich doch auch nicht besser ist als die hier Landes gewachsenen. Im Gegenteil.

Wie es im Rütli aussieht, weiß ich kaum noch. Meine Senatssitzungen fallen fast immer auf den Sonnabend und hindern mich am Erscheinen in dem alten Freundeskreise. Bas mich am meisten beschäftigt, ist Mamas Reise, von der ich mir alles mögliche Gute für sie verspreche. Sie ist nervöß sehr herunter und bedarf andrer Luft, andrer Menschen, andrer Eindrücke. Meine Reisepläne ruhn; ich werde nach dem 3. August, dis wohin ich keinen Tag sehlen darf, auf eine halbe Woche zu Wiesiste \*\*) gehn,

<sup>\*)</sup> Über Dr. Fr. Witte und feine Gattin vergleiche man Fontanes "Bon Zwanzig bis Dreifig", S. 536.

<sup>\*\*)</sup> Über bie Perfonlichfeit Wiesites vergleiche man Fontanes "Fünf Schlöffer", S. 138 ff.

die Wirkung von Apfelwein und Schopenhauer auf mich abwarten und dann an meinen Schreibtisch zurückkehren.

Theo fehn wir ziemlich selten; er hat sich mit seinem neuen Stubenkameraden aut eingelebt und verbringt die Abende mit Stat und Wasserpartien. Ich gönn' ihm von Bergen diese kleinen Zerstreuungen; seine studentischen Un= iprüche find ohnehin so bescheiden. Bon George haben wir seit länger als 14 Tagen nichts gehört; ob er studiert, Klavier svielt oder nach der Scheibe schieft, ift uns alles ein sußes Geheimnis. Geftern nachmittag besuchte uns Frau v. L. I, die jest in A. lebt. Ich hatte lange Gespräche mit ihr, da Mama zu angegriffen war, sie anzu= nehmen. Zum Schluß kamen wir auch auf die "Landgrafen= ftraße". Sie drückte sich selbst in dieser Weise umschreibend aus. Es machte einen herzbeweglichen Eindruck, die erfte Frau v. L. über die zweite sprechen und sich nach dem Glück oder Unglück ihres ehemaligen Cheherrn erkundigen zu hören. Jede Antwort mußte ihr gleich wehe tun.

Hapa.

128)

Berlin, d. 31. Juli 1876.

Liebe Frau.

Die Briefe von George und Mete, die ich gestern zur Post gab, wirst Du heute früh erhalten haben. Sie waren beide in ihrer Art ausgezeichnet. Wie treffend, wie allerliebst in Metens Brief der Vergleich zwischen Doberan und Warnemünde; wie sein, wie bescheiden und doch wieder wie selbständig Georges Urteile über die Goetheschen Dichtungen. Ich habe mich gleich hingesetzt und ihm den ganzen Bogenhausen geschickt, der meine eignen Auszeichnungen über Wilhelm Meister enthält. Sonderbarer

1876, 235

weise haben Bater und Sohn den Roman zu gleicher Zeit gelesen.

Das Briefschreibetalent der Kinder ist insoweit nicht verwunderlich, als sie es ebensogut von Mutter= wie Vater= feite her haben können. Über Deinen heut' erhaltenen Brief hab' ich mich fehr gefreut. Wenn Du doch diese selbständigen Gedanken, dieses gerechte Urteil auch im alltäglichen Leben und bei Bürdigung deffen hättest, was ich tue ober laffe. Das Schlimme ift, daß Du Dich nicht baran gewöhnen kannst und auch nicht gewöhnen willst, mich für einen verständigen und auf meine Weise ganz praktischen Menschen anzusehn. Du läßt mir alle mög= lichen Vorzüge, betrachtest mich aber wie ein poetisches Kind, das jeden Augenblick auf dem Punkt steht, sich als Familien = Enfant-terrible aufzuspielen. Go liegen aber die Dinge durchaus nicht; ich weiß auch, daß man Miete und Steuern bezahlen muß und daß man von der Luft nicht leben kann. Um wenigsten ich. Es ist auch nicht richtig, wenn ewig von meiner Lieblosigkeit gesprochen wird. 3ch beobachte mich seit längrer Zeit auf diesen Bunkt hin, und ich kann mit gutem Gewiffen fagen: es trifft nicht zu. Egoistisch bin ich, aber nicht lieblos. Das ift ein großer, großer Unterschied. Ich könnte ein hohes Lied schreiben über die Erhabenheit, die Herrlichkeit, die Wonne, die Wunderkraft der Liebe, und zwar nicht Phrasen, die ich hasse, sondern Empfundenes. Aber freilich, was sich jo gemeinhin Liebe nennt, diese ganze Reihe niedrigstehender, beleidigender, zugleich mit wuchtigster Prätention auf= tretender Bourgeois = Empfindungen - und biefes Bourgeoistum ragt in alle Stände hinein - für diese Sorte Liebe hab' ich nur Spott und Verachtung. Ich liebe Liebe, aber ich gucke sie mir an und prüfe sie auf ihre Echtheit; vieles, was fich in autem Glauben bafür gibt,

ist nicht weit her. Die bloße persönliche, aus leidlicher Begriffsverwirrung geborene Überzeugung: "ich liebe" ist noch lange keine Legitimation.

In der leidigen Sekretärangelegenheit bin ich so weit gegangen, vor etwa zwei Wochen schon an L. zu schreiben. daß — wenn man mein Verbleiben wünsche — ich meiner= seits kein Sindernis mehr entgegenstellen würde. Weiter aber kann ich und werde ich nicht gehn. Es hat mich bei Diesem Schritt sehr meine Liebe zu Dir mitbestimmt, weil ich Dich glücklich sehn und den heißesten Wunsch Deines Lebens — den ich nicht in gleichem Grade teile, aber völlig verstehe und respektiere — Dir riesig gern erfüllen möchte. Für mich persönlich bleibt es im übrigen bestehn, daß die Stelle, auch in rein pekuniärem Betracht, nicht bas aelobte Land ift, von dem Du träumst, und daß ich, wenn ich sie nicht wiedererhalte, als freier Schriftsteller gerade so gut leben kann, wie als Sekretar der Akademie. Deinet= wegen wünsche ich aber aufrichtig ein Wiedereinklingen. Die nächsten Wochen muffen endlich die Entscheidung bringen; ich bitte Dich schon heute, weder über "ja" noch "nein" den Kopf zu verlieren. Es wird gehen, gleichviel ob momentan die 6 oben liegt oder unten. Jeder Tag ift ein neues Würfelspiel, und die Zahlen und Werte wechseln. Ich habe das wieder recht in diesen bitterschweren Monaten erfahren.

Wie immer Dein

Th. F.

129)

Berlin, d. 7. August 1876.

Liebe Frau.

Seit Freitag mittag habe ich nicht geschrieben; ich berichte in der Kürze.

Am Sonnabend arbeitete ich fleißig an meinem "Chorin=

Aufsat", änderte, kürzte und schickte ihn mit einem längeren Schreibebrief, in dem ich auch die Romanfrage regelte, an Dr. König\*). Schon am Tage vorher, was ich Dir vielleicht schon schrieb, hatte ich ein andres Briespaket ebenfalls nach Leipzig abgehen lassen. Ss enthielt meine "Biographie" für das Brockhaussche Konversationslexikon. Im Grunde genommen, habe ich nun alles Irdische erreicht: geliebt, geheiratet, Nachkommenschaft erzielt, zwei Orden gekriegt und in den Brockhaus gekommen. Ss fehlt nur noch zweierlei: Geheimer Kat und Tod. Des einen bin ich sicher, auf den andern verzicht' ich allenfalls. Er kann mir aber auch noch beschieden sein.

Am Sonntag sattelte ich früh und war Punkt 11 Uhr auf dem katholischen Kirchhof in der Liesenstraße, wo Dr. J. L. Klein\*\*) begraben werden sollte. Es ließen sich Bücher über dies Begräbnis schreiben. Glücklicherweise hab' ich es bei einem kleinen Artikel bewenden lassen, den ich Dir am Mittwoch schiefen werde, wenn ihn die Vossin morgen bringt. Es sind nämlich Stellen darin, die aus diesem oder jenem Grunde beanstandet werden können. Der Artikel gibt übrigens nur ein schwaches Vild der Wirklichkeit. Von Theater, Kunst, Presse war niem and da; ich allein aus dieser Sphäre der Gesellschaft war gestommen. Sin paar katilinarische Existenzen, mit durchssettetem Hut und Rockfragen, standen allerdings mit am Grabe. Vielleicht waren es "Kollegen", aber Deutschland kennt sie nicht.

Der ganze Vormittag, von dem Begräbnis abgesehn,

<sup>\*)</sup> Dr. Robert König in Leipzig, damals Redakteur des "Daheim", in welchem 1878 der erste Roman Fontanes vor seiner Buchausgabe erschien.

<sup>\*\*)</sup> Dr. J. L. Klein, geb. 1804, bramatifcher Dichter und Berfaffer ber "Geschichte bes Dramas".

stimmte mich ganz eigentümlich. Da war bas Haus, in dem Du, glaub' ich, als Rind wohntest, dann hennings Garten (jest Woltersdorff), ruppig und bummsartig ge= worden. "Liesens", wo wir noch 'mal als Brautleute ich in gräßlich häßlichen Letschiner Aniebeutelhosen — Kanchon=Zeck spielten (ein Fräulein stürzte hin und die Röcke ihr über den Kopf), prasentierte sich jest als ein Bierpalaft. Ich mußte an August Fontane\*) benten, ber hier sein Geld verspielte, an den alten Kummer mit der pfiffigen Biedermannsmiene, an die schöne Frau L. und an Tante Pine, die ewig Unschuldige (bis diese Stunde), die die Gurli spielte und von allem nichts wußte. Wie gnädig hat Gott einen geführt, daß man aus dieser Misere heraus ist; ich möchte nicht wieder hinein und will jede Stunde lieber sterben, als ein solches auf Lug und Trug gestelltes Leben noch einmal mit durchmachen muffen. Die Jugend freilich kommt über alles weg; Onkel August brachte ja mitunter Pfannkuchen und Zimmt= bretel mit.

Auch noch ein andrer Tag trat mir in der Liesenstraße, wo auch der neue französische Kirchhof ist, wieder vor die Seele: der Tag, an dem ich aus Versehen unsre letzen zwei Taler in die mir entgegengehaltene Armensbüchse steckte\*).

Taufend Grüße dem ganzen Haufe. Wie immer Dein Th. K.

<sup>\*)</sup> Über Ontel Auguft Fontane und Tante Pine vergleiche man "Bon Zwanzig bis Dreifig", S. 165 ff. fowie S. 561 ff.

<sup>\*\*)</sup> Beim Begrabnis eines ber fruh verftorbenen Fontaneschen Sohne.

130) Berlin, d. 15. August 1876. Liebe Frau.

Seute früh erhielt ich Deine Zeilen - Die freund= lichsten, die ich in diesen fünf Wochen empfangen habe und danke Dir dafür. Du schreibst: "alles verwöhnte Dich bort, nur von hier aus würdest Du knapp behandelt". Dem Zusamenhange nach, kann sich dies nur auf mein Briefichreiben beziehn, und da gehört denn diese Bemerkung wieder zu jenen rätselhaften Außerungen, in denen Du, wenigstens zu Zeiten, groß bist. Ich habe das gute Ge= miffen. Dir gange Manuffripte geschickt zu haben; zweimal hab' ich drei, vier Tage vergeben lassen, ohne zu schreiben, aber lediglich aus Berftimmung über den Ton Deiner Briefe, oder doch aus Verstimmung über einzelne ganz ungehörige, mich frankende Bemerkungen. So auch in Deinem längeren Briefe, der Deinen Besuch bei Schwester Liese schilderte. Bas foll es heißen, wenn Du mir in bezug auf eine aus drei Personen bestehende Gesellschaft, in ber noch nicht zwei Flaschen Medoc Cantenac à 121/2 Sgr. getrunken wurden, kurg und feierlich schreibst: "fo hatte ich mir unfre Zukunft gedacht". Bas foll ich mit folchem Sate machen? Möglicherweise ift es nicht boje gemeint gewesen, aber ich will ben feben, ber aus einem folden Sate Sumor oder Harmlosigkeit berauslesen kann. Ich bilde mir ein, mich auf beide zu verstehn.

Meine liebe Frau, es ist im großen und kleinen das alte Lied. Du reizest mich bis aufs Blut und wunderst Dich hinterher, wenn ich heftig und bitter werde; Du machst ein böses Gesicht und wunderst Dich, wenn ich Dir aus dem Wege gehe; Du verhältst Dich ablehnend und wunderst Dich, wenn ich nicht zärtlich bin. Natürlich bin ich auch zu Zeiten unzärtlich, ohne vorher einer Nüchternsheit begegnet zu sein; aber das ist nicht zu ändern, weil

es ebenso in der menschlichen Natur wie ganz besonders in unfern Lebensverhältnissen liegt. Wenn ich bei einer Arbeit nicht von der Stelle kann oder das Gefühl des Miklungenen habe, so bedrückt das mein Gemüt, und aus bedrücktem Gemüt heraus kann ich nicht nett, quick, elastisch und liebenswürdig sein. Aber das müßtest Du auch, wenn Du Dich ein bisichen auf meine Art verstündest, aar nicht von mir fordern. Daß ich Dich liebe, weißt Du; daß ich es Dir tausendfältig gezeigt habe, wirst Du nicht wohl bestreiten können. Un diesem schönen Bewuftsein müftest Du genug haben und als kluge Frau wissen, in 24 Stunden ift das alles vorüber. Statt beffen zeigst Du Deine ganz und gar unberechtigte Verstimmung, die mich nun erst wirklich verdrieklich und aus dem triften Tage eine trifte Woche macht. Wenn Du doch all dies einsehn, wenn Du Dich doch nicht in der Vorstellung verblenden wolltest, daß Du eine arme, zurückaesette Kreuzträgerin wärest. Es ist ja alles bittre Torheit; Du bist eine burch Deinen Mann, Deine Kinder, Deinen Lebensgang und Deine Lebensstellung unendlich bevorzugte Frau. Es gibt wenige, die es fo gut getroffen haben. Daß Du das Glück nach der Zahl der Goldrollen bemessen solltest, für so inferior halte ich Dich nicht, habe auch keine Ursache dazu.

Wenn Du morgen über acht Tage kämest, so bist Du gerade sechs Wochen sort. Ich erwarte Dich mit alter Liebe, die ich immer für Dich in meinem Herzen habe, auch wenn ich Dir die bittersten Dinge sage, Dinge, die ich leider auch heute nicht zurücknehmen kann. Denn die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, die mit der Gutheißung dessen, was der andre tut, in keinem notwendigen Zusammenhange steht. Natürlich wird es bei gebildeten Menschen immer dahin kommen, daß die Gutheißung den natürlichen Herzenszug unterstützt, und umgekehrt, wenn

sie konfequent ausbleibt, diesen Herzenszug auswurzelt und tötet.

Du wirst bei Deiner Rückfehr mir gleich zeigen können, ob ich noch wieder auf friedliche, glückliche Tage rechnen kann oder nicht. Meine Angelegenheit hat sich mittler= weile entschieden. Am 2. August, am Tage vor der Akademiefeier, erhielt ich die amtliche Mitteilung, daß der Kaiser meine Entlassung genehmigt habe und daß ich nur noch die Ernennung eines Nachfolgers abzuwarten hätte. Im ersten Augenblicke mar es mir Deinetwegen leid; ich hatte mich seit fünf, sechs Wochen berartig eingearbeitet, daß ich es für möglich hielt, die Sache auszuhalten, und in der äußren Lebenssicherheit ein Aguivalent für das erblickte, was ich, auch im glücklichsten Falle, hätte begraben muffen, ein Aquivalent für mein aufzugebendes Schrift= stellertum. Aber was ich seit 14 Tagen nun wieder erlebt, zeigt mir, wie richtig meine ersten Eindrücke waren. Ich febe gang flar, wie es geändert werden könnte, aber zu bieser Anderung wird es so bald nicht kommen. Ich er= sehne den Moment, wo ich aus diesem wichtigtuerischen Nichts, das mit Feierlichkeit bekleidet wird, wieder heraus fein werde. Dinge, Personen, Zustände sind alle gleich unerquicklich. Ich passe in solche Verhältnisse nicht hinein und will mich lieber weiter qualen. Gine gute Theater= fritik, um das Kleinste herauszugreifen, ift viel, viel beffer als diese Reskripte=Kabrikation, bei der ich noch nichts Erfreuliches habe herauskommen fehn. Übrigens spreche ich über diese Dinge zu niemand, am wenigsten in diesem Ion. Die Welt verlangt nun 'mal ihre Gögen. Meinet= wegen, wenn ich sie nur nicht mit anzubeten brauche.

Akademie lebe wohl! Aber, enfin, es muß auch so gehen. Eine Fülle neuer Arbeiten ist angesangen, und mir ist nicht so zumute, als würde ich mit nächstem in den Th. Kontanes Briefe an seine Kamille. I. Stat gelegt werden. Im Gegenteil. Die Unsicherheit bleibt allerdings — es wäre lächerlich, sie fortdemonstrieren zu wollen — aber sie erschreckt mich nicht. Unsicher oder nicht, der Sat bleibt schließlich bestehen, daß ein Mann von Talent und Wissen, der sleißig ist und zu schreiben versteht, imstande ist, sein täglich Brot zu verdienen. Hat er es 'mal knapper, nun, so muß es knapper gehn; aber immer werden auch wieder hellere Tage kommen, die für Ausgleich sorgen. Es ist bisher gegangen, gut gegangen, und ich sehe nicht ein, warum es nicht weiter gehen soll. Die einzige Gesahr liegt bei Dir. Nimm mir die Stimmung und ich bin verloren. Ich beschwöre Dich, daß Du dessen eingedenk bist und das Deine tust, mich schwimmfähig zu erhalten. Dein

131)

Berlin, d. 18. August 1876.

Meine liebe Frau.

Deine Zeilen vom gestrigen Tage haben mich beglückt und betrübt. Alles Schöne und Liebe und Tüchtige, mas Du hast, spricht sich in ihnen aus, aber ich sehe darin auch die Reime neuer Szenen und Zerwürfnisse. Wenn Du glaubst, Deine bittren Empfindungen aus Liebe zu mir ober aus der Erkenntnis, "daß es nun doch 'mal ist wie es ist", unterdrücken zu können, so täuschst Du Dich. Diese Rraft haben sehr wenige, Du hast sie nicht. Ich bin er= freut daß Du den gewiß aufrichtig guten Willen haft, ein friedliches Zusammenleben wieder zu ermöglichen, aber selbst diese Friedlichkeit wird nicht kommen, noch viel weniger die Einiakeit. Ich muß es tragen und hoffe, es zu können. Gine vollkommene Heiterkeit erfüllt mein Gemüt, die Ruhe des guten Gewissens, und aus diesem heraus werde ich vieles tragen und alles milde beurteilen können. Ich verstehe Dich vollfommen und "tout comprendre c'est tout pardonner".

Ich kann von diesem anmaßlich klingenden Worte nicht ablassen; ja "tout pardonner", benn es wird mir unglaublich mitgesvielt. Niemand fennt die Verhältnisse, niemand gibt sich Mühe, sie kennen zu lernen, und der Beisheit ganzer Schluß läuft barauf hinaus: "ein armer Mensch gibt feine figierten Stellungen auf". Ich finde biefen Sat troftlos. Bas heißt "unmöglich und unwürdig?" Gewiß ist es, daß die Stellung miserabel ift. Und das ift gerade genug, um einen Rückzug aus ihr zu rechtfertigen. Die letten 14 Tage haben mich erkennen laffen, welch' ein Segen es mar, daß der einlenkende Schritt, den ich unter momentan erträglichen Eindrücken tat, vergeblich geblieben ist. - Ich bin nun wieder auf mich selbst gestellt und freue mich dessen. Es hat etwas Komisches, diese einfache und alltägliche Tatsache zu einem abnormen und schrecklichen Greianis beraufpuffen zu wollen. Taufende von Künftlern, Schriftstellern, Wiffenschaftsmenschen leben bier in Berlin von der Hand in den Mund, gerade wie ich, und wenigstens viele hunderte von ihnen leben auskömmlich und ohne Klage. Ich selber habe viele Jahre so gelebt. Was ist geschehn, daß die sonst gutstehenden Kurse meiner literarischen Erifteng plötzlich fo tief sinken konnten? Gine Banik, ein Gespenst, weiter nichts. Ein wiedergeholtes Bertrauen stellt auch die alten Kurse wieder her.

Doch wozu immer wieder dasselbe! In Gutem und in Bösem, in freundlichen und in bittren Worten, ist längst alles gesagt, was gesagt werden kann; man dreht sich nur noch im Kreise herum. Ich freue mich herzlich, Dich wiederzusehn, wenn ich auch die Hoffnung nicht hege, daß wir ruhigen Tagen entgegengehn, die mir mit glücklichen Tagen gleichbedeutend sind. Komm es, wie es soll. Ich laß es über mich ergehn. Dein

132)

Berlin, b. 16. Dezember 1876. Meine liebe Liefe.

Seit vielen Monaten habe ich nichts von mir hören lassen, auch in jenen Wochen nicht, die für Dich aus mehr als einem Grunde die schwersten waren. Über die Beranlassung meines Schweigens wirst Du nicht im Unklaren aewesen sein; seit Beginn dieses Frühjahres konnt' ich ohne in einen Sorgen-Wettstreit mit Dir eintreten zu wollen (benn Du bist mir über) — doch überallhin mit Guatimozin fragen: "liege ich benn hier auf Rosen?" Erst eine bedrückende Stellung; dann die Rämpfe vor Aufgebung derselben, und schließlich die, die folgten. In diesen stecke ich zum Teil noch drin. Auch Eristenzsorgen stellten sich ein. Nicht daß ich einen Augenblick an meiner Rraft gezweifelt hätte; aber Emilie war in einer solchen Gemütsverfassung, daß mir der Gebrauch meiner Kräfte tagelang unmöglich gemacht wurde. Gine Woche Arger bedeutet eine Woche Nichtarbeit; da stand dann freilich mitunter sehr Tristes mir vor Augen. Das Schlimmste scheint jett aber überstanden. Die Tage sind allerdings immer noch grau genug, aber grau ober nicht — ich zünde meine Arbeitslampe an und verscheuche mit ihrem stillen Licht den ganzen Trübseligkeitsnebel.

Aber da verschwatze ich mich in meine Angelegenheiten, statt ein Wort für Dich zu haben. Was ich zu sagen hätte, weiß ich wohl; indessen das billige Auskramen von Alltags-weisheit, das große Registerziehen ewiger Nütlichkeits-erwägungen verletzt oft gerade da, wo es trösten soll. Das aber werd' ich ohne Anstoß aussprechen können: bewahre Dich Gott vor ähnlichen Katastrophen wie diese letzten waren.

Inmitten aller Verstimmungen haben wir gelegentlich auch heitre Tage gehabt, d. h. die Kinder hatten sie,

und stellten, unbekümmert um die vermussten Alten, ihre Fidelität in die sonst vorherrschende Morosität hinein. George war im November hier, zugleich mit ihm Lise Witte\*), die bei "Onkel Richard" wohnte und noch wohnt. Dies führte nun zu allerhand Unternehmungen: Jugendereunions, Ball und Liebhabertheater. Lettres war die Krone. Zwei Lustspiele: "Wie denken Sie über Rußland" und "Das Schwert des Damokles" kamen zur Aufführung. George, in beiden Hauptrollen, war ausgezeichnet; ebenso Martha im zweiten Stück, als rothaariger Buchbinderslehrling brillant. Die andern weniger gut. Seitdem sind Wochen vergangen, und für die Weihnachtstage ist George abermals in Sicht. Er hat den Vorzug, seinem ganzen Charakter nach nie zu stören; er ist der liebenswürdigste von der Familie, die Alten mit eingerechnet.

Grüße den Schwager aufs beste. Wie immer Dein alter Th. Fontane.

## 133) Thale, d. 10. August 1877, Hotel Zehnpfund. Liebe Frau.

Gestern abend acht Uhr bin ich bei leiblichem Wohlsein, mit Koffer, Rockbündel und Unsterblichkeitspaket, hier angekommen; ich erhielt Nr. 10, in dem es dermaßen nach einer Mischung von Multer und Levkojen roch, daß ich nach drei Minuten Kopsweh hatte und eine Versetzung nach Nr. 57 vorzog; hier floß aber der Rinnstein vorbei, während zugleich der Fettwrasen aus der Küche opfermäßig emporsstieg. Ich beantragte also abermals meine Versetzung, die nun heute früh erfolgt ist. Ich wohne Nr. 45, habe einen

<sup>\*)</sup> Lise Witte, die älteste Tochter von Fontanes Freunde Dr. Fr. Witte in Rostock (vergl. die Fußnote auf S. 233) und die nächste Freundin seiner Tochter Martha.

prächtigen Blick in die Vorberge, nur drei Stunden (von vier bis sieben Uhr nachmittags) Sonne, und Levkojenzgeruch ohne Multer. Denn mein jetiges Zimmer ist eine Treppe hoch, während Nr. 10 Parterre lag. Geschlasen hab' ich leidlich gut, im Lauf des Vormittags eine Promenade in das Vodetal hinein gemacht und einige Verse geschrieben; bei Tisch hab' ich mich mit einem Hamburger Kaufmann angefreundet, der außer einer operierten, freundlichen Frau aus Mecklenburg, zwei niedliche Töchter von 16 und 17 Jahren hat. "Es sind zwei Engel" hat er mir im Flüsterton anvertraut. Ich jedenfalls werde sie nicht zu Falle bringen.

In Magdeburg traf ich George. Da wir eine ganze Stunde Zeit hatten, so war er in der Lage, "to do the honors for all Magdebourg". Ich hatte Appetit auf Kaffee, den wir am "breiten Weg" bei Zuany, dem Magdeburger Josty, einnahmen. "Josty, mir auch eine!" Nach diesem alten Sate trank George mit mir oder ich mit ihm; denn er machte den Wirt. Ich bat mir sogar ein Stück Kuchen aus; man muß es mitnehmen. Ich hatte, wie immer, einen freundlichen Eindruck von George; ein wenig befangen, das ist Fontanesch und liegt in der Situation. Auch genieren Läter immer; der meinige genierte mich auch.

Ob ich hier werde arbeiten können, muß sich morgen zeigen; aber wenn es auch weniger wird, als ich hoffe: es war doch wohl ein glücklicher Gedanke, hierher zu gehen. Ich hätte mich in der Berliner Luft den ganzen Sommer über nicht mehr erholt.

Ich wünsche von Herzen, daß meine Abwesenheit zusgleich als die Abwesenheit eines Druckes empfunden werden möge, und würde mich glücklich schätzen, zu hören, daß Ihr aufatmet. Letzte Vorkommnisse berühr' ich absichtlich nicht;

wie man die Streitigkeiten herzlich fatt kriegt, so auch die Auseinandersetzungen darüber.

Gruß und Kuß Dir und den Kindern von Deinem alten Th. K.

134) Thale, d. 13. August 1877. Liebe Frau.

Seit heute geht es mir merklich besser; ich schiebe es, von der Wohltat des Luftwechsels abgesehn, auf die Force touren, die ich mache, und beinahe mehr noch auf den Wetterumschlag. Die Siebenschläferepoche ist seit gestern vorbei, wir haben Oftwind und die Elektrizität drückt nicht mehr auf die Nerven.

Zu vermelden ist im übrigen nicht viel. Heute früh war ich in der Apotheke, um mir ein Pechpflaster zu bestellen. Es war ein weiter Weg im Sonnenbrand; ich ging über eine halbe Stunde, wurde aber auch durch ein Apothekenidyll belohnt. Das Haus mit zwei Türmen liegt in einem Akazienpark, alles kühl, schattig; in der "Offizin" selbst die höchste Sauberkeit. Ich hatte das bestimmte Gefühl, daß Dich dieser Anblick mit Neid erfüllt haben würde; mich selber wandelte auch so etwas an. Und doch ist es am Ende besser so, trot allebem und alledem; ein gewisser Reichtum des Daseins, in dem man Jahrzehnte lang gelebt hat, kann einem nicht mehr genommen werden.

Scott, in dem ich täglich lese, interessiert mich wieder aufs höchste. Im einzelnen ist es angreifbar: breit, vollsgestopft mit Notizen von höchst zweiselhaftem Interesse, nicht allzu forglich in der Ausführung, nicht allzu tief in der psychologischen Behandlung, aber ensin doch ganzeinzig. Ein reicher, gottbegnadeter Mann, der da spielen durste, wo andre sich im Schweise ihres Angesichts quälen.

Alles einfach, natürlich, humoristisch und voll so entzückenber Dasen, daß man die zwischenliegenden Steppen gern mit in den Kauf nimmt.

Gruß und Ruß von Deinem alten

Th. F.

135)

Berlin, b. 2. Juni 1878.

Meine liebe Frau.

Shen wollt' ich mich niedersetzen, um nach Beendigung einer Theaterkritik Dir einen langen Brief mit den Grelebnissen dieser letzen Tage zu schreiben, als Theo, hereinstürzend, mir mitteilte, daß der Kaiser erschossen sei; Herr K. sei beinahe Augenzeuge gewesen und habe den Kaiser tot oder auf den Tod verwundet, und in den Armen seines Leibjägers ruhend, langsam an sich vorüber fahren sehn. . . .

Sben kommt Theo aus der Stadt zurück; er soll nicht tot sein, sondern nur zweimal verwundet und nicht schwer, einen Schrotschuß ins Gesicht und eine Kugel in die Schulter. All dies ift aber wohl unsicher. Jedenfalls lebt er noch; ich glaube, ihm wäre besser tot. 81 Jahr und das erleben, in vier Wochen einem zweisachen Mordversuch preisgegeben! Der Mörder ist ein Dr. Nobiling, Beamter im landwirtschaftlichen Ministerium oder Museum. Motiv zunächst unerklärlich. Als das Bolk das Hausstürmte, hat er sich zu erschießen versucht, aber auch sich nur verwundet. Dein

136)

Berlin, d. 3. Juni 1878.

Meine liebe Frau.

Es ist eine schlimme Zeit zum korrespondieren: das Große und Allgemeine nehmen einem die Telegramme und

Zeitungen vorweg, und das Kleine und Besondere interessiert weder den Schreiber noch den Empfänger. "Die Zeit ift aus den Fugen" fagt Hamlet, und "Ich verstehe die Welt nicht mehr" fagt der alte Tischlermeister in Hebbels Maria Magdalene. Freilich, zu verstehn ist es schon. Massen find immer nur durch Furcht oder Religion, durch welt= liches oder firchliches Regiment in Ordnung gehalten worden, und der Versuch, es ohne diese großen Weltprosoße leisten zu wollen, ift als gescheitert anzusehn. Man dachte in "Bildung" den Ersatz gefunden zu haben und glorifizierte ben "Schulzwang" und die "Militärpflicht". Jest haben wir den Salat. In beiden hat fich der Staat, ja mehr benn das "die Gesellschaft" eine Rute aufgebunden: der Schulzwang hat alle Welt lesen gelehrt und mit dem Halb= bildungsdünkel den letten Rest von Autorität begraben; die Militärpflicht hat jeden schießen gelehrt und die wüste Masse zu Arbeiterbataillonen organisiert. Gemiß, der Verjuch mußte gemacht werden, aber Rouffeau hat recht be= halten, der schon 1750 schrieb: "Rünste und Wissenschaften zwingen es nicht". Nun soll der Brunnen zugemacht werden; ein Reaktionsregiment wird beginnen, und der Rotichrei "Religion, Religion" wird überall laut werden, sogar in den Bourgeoishäusern, die ernstlich anfangen, für ihren Geldbeutel beforgt zu werden. Aber es wird nichts helfen. So 'was läßt sich nicht "beforgen". Es muß kommen, das Erscheinen großer Beister muß den Volksgeist umgestalten. Aber dürfen wir darauf rechnen? Mit Gesetzparagraphen und langweiligen Pastoren zwingt man's nicht.

Hier alles munter. Ergeh' es auch Dir gut. Dein Th. F. 137)

Berlin, d. 5. Juni 1878.

Meine liebe Mete.

Man geht durch alle möglichen Stadien, und mein neuestes Stadium ift Abneigung gegen Briefschreiben, sonst hättest Du längst ein paar Zeilen von mir erhalten. Über Dr. Nobiling verbreit' ich mich nicht; die Zeitungen bringen alles, was sie wissen und nicht wissen. Von letterem am meiften. So die rührende Geschichte von der Ronfrontation von Mutter und Sohn, die, schlecht ge= rechnet, eine Million Tränen hervorgerufen hat; denn Rührseligkeit und Tränendrüse sind auch der entarteten Menschheit treu geblieben. Ich traute übrigens der Ge= schichte gleich nicht. Es sind ja doch alles gebildete Menschen, und da fand ich den Anfang des Dialogs: "Karl, hast bu Geld genommen?" etwas unterm Stand. Diese Frage, fo conspicuously in den Vordergrund gestellt, kann nur von einem Reporter herrühren, der keins hat. Übrigens ist Berlin schon wieder fidel, und die Meininger, der Kongreß und die Badereisen fangen schon wieder an, die hiesige Menschheit mehr zu interessieren, als die 38 Schrot= förner und die Frage, ob sie sich "verkapseln" werden oder nicht. Mich amusiert am meisten in solchen Zeiten bas Zeitungsbeutsch; in jedem Sat sind drei Widersprüche oder drei Dummheiten oder drei hochverräterische Anzüglichkeiten. Am meisten, wenn sie loyal sein wollen. So las ich heut' in der Boffin: "... die fronprinzlichen Herrschaften trafen ein, er blaß und bewegt, die Frau Kronprinzessin aber vollkommen wohl und von blühendstem Aus= sehn". So darf man in solchen Zeiten als Schwieger= tochter nur aussehn, wenn man Rupfer im Gesicht hat. Ich bin wahrscheinlich der einzige Leser, der dergleichen aufpickt und sich baran erquickt.

Mama ist nun schon acht Tage fort, ohne daß ich

Rube gefunden hätte, die, bei manchem sonstigen Schatten, die Lichtseite des Alleinseins ift. Es geht mir nicht besser als herrn h. Diefer erzählte mir neulich: "Gehn Gie, ba reist meine Frau nach Wesel, um bei Fannys Ent= bindung zugegen zu sein. Ich geb' ihr meinen Segen und rechne so: 14 Tage warten, dann das Kind, dann nach vier Wochen Taufe, dann Rückfehr. Aber was geschieht? Um sieben Uhr kommt meine Frau an, um neun Uhr ift der Junge da. Was fagen Sie dazu? Ein Reinverluft von baren 14 Tagen." So hab' ich auch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich wollte mich "einkapseln", viel spazieren gehn, viel lesen und mich peu à peu auf meine Arbeiten vorbereiten; statt dessen raft das Theater und verlangt beinahe täglich sein Opfer. Natürlich mich. Auch für L. P. habe ich einspringen und zwei lange Runstkritiken für ihn schreiben muffen. Die Sachen selbst haben mich übrigens interessiert, und hinter= ber bin ich froh, das Einerlei meiner Tage durch etwas, was mich fördert und belehrt, unterbrochen zu sehn.

Letten Freitag war ein großes Dejeuner bei Paul Lindau, dem neuen amerikanischen Gesandten Bayard = Taylor zu Ehren — seines Zeichens eigentlich Schriftsteller, sogar Dichter. Also niedrigster Grad. Bon politischen Bersönlichkeiten waren noch Odo Russell (der ein besonderes liking für Lindau hat), der griechische Gesandte Rhangade und Dr. Lasker geladen. Russell kam nicht, hatte Wichtigeres zu tun; sein Bater, der berühmte Lord John Russell, später Garl Russell, war gestorben. Sonst waren noch die alten Nummern da: Auerbach (der Taylor in sehr hübscher Weise antoastete), Heinrich Kruse, Dohm, Scholz, Meyerheim, Anton v. Werner, Gussow, ein Daily-News-Korrespondent (mein Tischnachbar) und viele andre noch; im ganzen 26 Personen. Alles höchst opulent. Als ich um sechs Uhr das Lokal verließ

(Kronprinzenufer 4) und eben die kleine scheußliche Unterbaumbrücke passierte, suhr ein dicker, wohlsituierter Herr in einer Droschke, übrigens zweiter Klasse, an mir vorüber. Sein Kopf steckte halb in einem Zeitungsblatt. Keine Zeit versäumen! Dieser dicke, wohlsituierte Herr war natürlich Onkel Witte. Grüße ihn bestens, ebenso seine teure, hochverehrte Frau, Lisen und den Kinderrest. Ergeh' es Dir gut. Wie immer Dein alter

138)

Berlin, d. 5. Juni 1878.

Meine liebe Frau.

Besten Dank für Deinen Brief. Du fragst, wie man früher solcher Bewegungen Herr geworden ist? Darauf ist nicht direkt zu antworten; denn solche Bewegungen hat es früher nicht gegeben. Wie war es früher? revolutionäre Natur, ein mit Botenzen ausgerüfteter Tunichtgut verführte entweder große, harmlofe Volksmaffen, oder er stellte sich an die Spike bereits vorhandener Un= zufriedener. Im ersten Kalle fing man den Anführer, bing ihn und alles war vorbei. Im letteren Falle geschah zu= nächst dasselbe, aber kleine berechtigte Forderungen (Bieroder Brottage heruntergesett, und ähnliche Lappalien) mußten erfüllt werden. Das alles war Kinderspiel; man befand sich einer stupiden Menge gegenüber. Das ist jest anders. Millionen von Arbeitern find gerade so gescheit, so gebildet, so ehrenhaft wie Adel und Bürgerstand; vielfach find fie ihnen überlegen. Der junge R. ift ein Tischlergeselle; glaubst Du, daß er verschiedenen jungen Leuten aus unfrer Bekanntschaft nachsteht? Gewiß nicht. Nun ist der junge R. zwar zufällig ein Bürgerssohn, er könnte aber auch ber Sohn einer alten Waschfrau sein. Dann hättest Du ben echten Repräsentanten des vierten Standes. Alle diese

Leute sind uns vollkommen ebenbürtig, und deshalb ist ihnen weder der Beweiß zu führen, "daß es mit ihnen nichts sei", noch ist ihnen mit der Waffe in der Hand beizukommen. Sie vertreten nicht bloß Unordnung und Aufstand, sie vertreten auch Iden, die zum Teil ihre Berechtigung haben und die man nicht totschlagen oder durch Einkerkerung aus der Welt schaffen kann. Man muß sie geistig bekämpfen, und das ist, wie die Dinge liegen, sehr, sehr schwer. — Borläufig ist übrigens noch keine Gefahr. — Gruß und Kuß von Deinem Th. F.

139)

Berlin, d. 8. Juni 1878.

Geliebte Frau.

Um ersten Pfingsttage sollen Dir Grüße von hier nicht fehlen. Unter ben Beilagen dieses Briefes lege ich Dir ben Artikel über den Untergang des "Großen Kurfürsten" und unfre Marine überhaupt besonders ans Berz. Alles ift mir wie aus der Seele geschrieben, wobei ich noch eigens bemerken muß, daß die Wefer-Zeitung (in Bremen erscheinend) nationalliberal, preußisch-ministeriell — nicht nach Stellung, sondern nach Überzeugung - und über= haupt das vornehmfte Blatt ift, das wir in Deutschland haben. An der Spite stehen Männer wie Gilbemeifter, der, wenn ich nicht irre, vor 15 Jahren sogar der Chef= redakteur des Blattes mar. Bier Schiffe bilden eine Flotte; Wert derselben 40 Millionen Mark, also halb so viel, wie früher der ganze preußische Staat Jahreseinnahme hatte. Und in nicht voll 14 Tagen, ohne Sturm, bei dem flarften Wetter, bei vollzähligster Bemannung sind drei Schiffe vorläufig unbrauchbar: eins total verloren, bas andre halb ruiniert und das dritte dreimal auf den Grund

gefahren. Wenn das alles Unglück ift, dann muß es von unserm 70er Kriege mit demselben Rechte heißen: alles Glück. Davon will man indessen — und mit Recht nichts wissen. Chensowenig ist aber die Schiffsgeschichte "Unglück". Was die Weser-Zeitung andeutet, aber nicht nennen will, das ist das von mir ewig gesungene Lied von der Eramenweisheit und vom Cramendunfel. Erft neulich sagte ein ernsthafter Mann — ich glaube Alexander Meger ober Gilbemeifter -, wir seien die Vorderchinesen. Ja, das ift richtig. Einer wird dreimal oder siebenmal examiniert, und nun weiß er nicht bloß alles, nun fann er auch alles. Bei jeder Entbindung, bei jedem verrenkten Ruß wird einem flar, mas bei der ewigen Studiererei berauskommt. Wiffen ist aut, als Unterstützung, Förderung und Aufklärung im Praktischen; wenn es aber die Praris ersegen soll, so ift es keinen Schuß Pulver wert. Selbst in der Armee, dem Besten, was wir haben, fängt die Sache an gefährlich zu werden; jeder generalstäblert, ichlägt Schlachten auf bem Papier und fann feine Seftion über ben Rinnstein führen. Alles immer von höchsten Gesichts= punkten aus, alles immer im Zusammenhang mit Wissen= schaft und Ewigkeit, und das Kleine, das recht eigentlich das Leben ausmacht, geht darüber verloren. Jeder hält sich für das Größte berufen und das Kleinste kann er nicht. Daher will alles Meister sein, Lehrlinge und Ge= fellen gibt es nicht mehr. Jeder liest eine Zeitung, schreibt einen Brief und gahlt seine Steuern; und wer das fann und tut, der ist so gut wie sein Nachbar, der ja im wesent= lichen auch weiter nichts leistet. Vor diesem Geift der Unbotmäßigkeit erschrickt jest alles; aber damit, daß sie wie verrückt nach Kirche und Polizei schreien, damit werden fie ihn nicht bannen. Entweder "Sammerschläge I" und "Sammerschläge II", wie fomischerweise in Allein und

Frei\*), müssen kommen ober, was schöner wäre, ein großer Mann, ein Erwecker, ein Licht= und Flammenträger muß die ganze Geschichte 'mal wieder aus ihrer Misere herausreißen. Ich freue mich, in die ser Zeit gelebt zu haben und nicht ein Menschenalter oder ein Jahrhundert früher. Aber das ist wahr: eine grenzenlose Fadheit und Flachheit gähnt einem überall entgegen, und der gebildete Durchschnittsmensch, der Examenheilige, macht einen uns sagdar tristen Eindruck.

Dies ist ja eine wundervolle Pfingstpredigt geworden und natürlich auch von einem richtigen Klugschmus gehalten. Aber zweierlei hab' ich voraus: erstens hab' ich feine Examina gemacht oder schlechte, und zweitens hab' ich ein Einsehn davon, daß es mit meiner Weisheit nichts ist, daß es überall entsetlich hapert. Wenn ich dann und wann sicher bin, so sind es Sachen, die mir der liebe Gott mit auf den Lebensweg gegeben hat. Empsiehl mich allerseits. Dein

140) Berlin, b. 12. Juni 1878. Meine liebe Frau.

Es ift sehr liebenswürdig, daß Du auf meine vielleicht nur allzu oft wiederholte Klage eingehst und in aller Gütigsfeit gegen mich doch schließlich alles aus meinen eignen Fehlern und Schwächen, großen und kleinen, erklären willst. Es hilft mir nun 'mal nichts; es mag liegen, wie es will, das Ende vom Liede bleibt doch immer, daß ich unrecht habe. 'Mal sagst Du's freundlich, 'mal unfreundlich, aber es bleibt immer dasselbe. Streite ich mit dem dümmsten Menschen über Kunft, schreibt mir wer einen anzüglichen

<sup>\*) &</sup>quot;Allein und frei", Roman von Theodor Hermann (Pantenius).

Brief, findet wer meine Kritif zu scharf, meine Bücher zu langweilig, - Du sekundierst immer meinem Gegner. Diesmal meinst Du es sehr gut, aber es wird dadurch nicht richtiger. Ich bin fühl, nicht fehr aufmerksam, etwas rechthaberisch, etwas pedantisch und viel breiter und gründ= licher, als die Menschen lieben. Es ließe sich über alle diese Dinge schließlich auch noch sehr streiten, aber ich will sie 'mal ohne weiteres gelten lassen; ich sage nur einfach: fieh Dir die andern an. Denkft Du denn, daß mich 3.8 Urteile über Bücher, die er nicht gelesen hat, besonders interessieren? Glaubst Du denn, daß es eine Freude für mich war, unsern alten R. über seine unendlichen "Sitzungen" perorieren oder eine Anekdote zum 20. Male vortragen zu hören! Denkst Du denn, daß es mir nicht eine Tortur ist, unsern X., wenn er mit "Macbeth" ober "Samlet" beginnt, fofort bei den "Balkuren" oder dem "Oluf" ankommen zu sehn. Von den viel matteren Vilgern der Gesellschaft — denn dies sind die glänzenden Nummern — will ich gar nicht erst sprechen. Aber haft Du je ein Zeichen der Ungeduld bei mir wahrgenommen? Rum Donnerwetter, wer sind all die lieben Leute, daß sie den Anspruch erheben können, meine Aufmerksamkeit fordern zu dürfen, während sie mir die ihrige, nach Laune, versagen oder gewähren? Du weißt recht gut, daß ich, mit alleiniger Ausnahme von L. (und gerade über den hab' ich mich nie zu beschweren), den andern an Wiffen, Efprit und Gedanken überlegen bin, und ich verlange, daß man mir dies zugesteht, sonst soll man mich in Ruhe lassen. Sch dränge mich nirgends ein; man fordert mich auf, zu erscheinen, und nachdem ich erschienen bin, Du wirst dies einräumen, schaff' ich Leben in die Bude. Dafür sollte man mir danken; ich habe Anspruch darauf, "kajoliert" zu werden: denn, wie Du nur zu aut weißt, ich bringe

Opfer, wenn ich mich von meinem Buch und meinem Teetisch trenne und statt dessen in meine halbschmutigen weißen Sandschuhe fahre. Nun aber ift bas Opfer ge= bracht; mit einem heitern Todesmut, der einer bessern Sache wert ware, spring' ich in die Bresche und erzähle den Leuten (nicht zu meiner Erbauung — ich schwiege lieber) vom Sundertsten und Tausendsten. Dafür verlang' ich einen Gesellschaftsorden, aber nicht lange Gesichter. Wer mir Die zeigen will, der foll mich zu Saufe laffen. Bon aus bem Moment heraus erwachsener Verschuldung kann feine Rede sein; es wird nicht oft vorkommen. Kommt es aber vor, so muß man eben dieselbe Nachsicht üben, die ich beständig übe, und muß es um so eher, als ich solche gelegentlichen Verftöße gleich selbst fühle und nie unterlasse, um Entschuldigung zu bitten. Das tu' ich auch in bezug auf diesen Brief: ich habe nicht recht geschlafen, bin des= halb angegriffen, und so ist alles schwerfälliger und weit= schichtiger herausgekommen, als es sollte. Soviel bleibt aber bestehn, und das ist des Budels Kern: ich bin im gesellschaftlichen Leben sehr artig, sehr milbe, sehr zum Verzeihen geneigt, und die andern sind es nicht.

Zwei Briefe leg' ich bei, die Dich mehr erfreuen werden, als mein eigner deutscher Aufsat. Namentlich die Zeilen von Sert sind sehr freundlich. Zu meinen kleinen, beinahe zu meinen großen Glücken zählt es, daß dieser Mann, was sonst auch seine Schwächen sein mögen, in seinen freundlichen Gesinnungen gegen mich und meine Arbeiten so treu aushält. Bei meiner großen Reizbarkeit, die ich beklage, aber nun nicht mehr ablegen kann, würd' ich mit einem mäkligen, sich immer nüchtern und ablehnend verhaltenden Buchhändler gar nicht auskommen können.

Auf die "Ahnfrau" haben die Berliner nicht recht ans gebissen. Es war auch eine sonderbare Pfingstüberraschung;

Th. Fontanes Briefe an feine Familie. I.

eine Frau wurde ohnmächtig, ein Mann vom Schlage getroffen. Kein Bunder. Den Schluß bildet eine Mondscheinsgruft mit neun Prachtsärgen; aus einem erhebt sich, völlig geisterhaft, die "Ahnfrau". Das war zu viel. Der Mann im Parkett siel um. — Alles grüßt aufs herzlichste. Am meisten Dein

141)

Berlin, b. 15. Juni 1878.

Meine liebe Frau.

Gestern kam ich nicht zum Schreiben; allerhand kleine Buffelarbeit fraß den Tag weg. Sabe Dank für Deinen letten, sehr liebenswürdigen Brief. Bas meinen "Unmut" angeht, dem ich in meinen zwei letten Briefen Ausbruck gab, so kommt er mir heute schon wieder lächerlich vor. Rede fleine Freundlichkeit stimmt mich wieder um. Aber boch auch heute noch kann ich, trot bester Laune und freundlichster Gesinnung gegen all und jeden, nicht finden, daß ich mit meinen gelegentlichen Verstimmungen und An= flagen unrecht hätte. Rein, nein, die Sache liegt einfach fo. daß auch die besten Menschen das verdammte Er= giehen nicht laffen können. Man spricht lebhaft, mit einem Anfluge von Gitelfeit, Gelbstgefühl, Überschätzung, und sogleich sind zwei, drei liebe Freunde da, die, als Un= wälte höherer Sittlichkeit, glauben, einen Dämpfer drauf= setzen zu muffen. Das ift aber ungehörig. Wer fich an= dauernd unpassend oder unbequem benimmt, mit dem bricht man den Verkehr ab. Wer fich im Einzelfall unpassend benimmt, dem fagt man es offen. Aber wegen gang, gang fleiner Eigenheiten, deren Nichtberechtigung schwer nachweisbar sein würde, aus bloßem Erziehungs= brang oder aus einer Eitelkeit heraus, die viel, viel größer ift als die des Beschuldigten, fich fühl,

nüchtern, ablehnend verhalten wollen, das kann ich nicht billigen. Solche Bagatellen hat man die Verpflichtung. nicht bloß ruhig, sondern auch artig und freundlich hinzu= nehmen. Sinter dem Rücken, in Gesprächen mit der Frau oder mit andern Freunden, kann man sich schadlos halten und hecheln und medifieren; aber direfte kleine Strafakte von Mann gegen Mann bürfen nicht vorgenommen werden. Bei Behandlung dieses Themas — eine Art Gesellschafts= lehre — will ich doch auch gleich anfügen, daß ich mich freue, Dich in Deiner Stellung zu den sogenannten "gleich= gültigen Menschen" grundsätlich verändert zu sehn. Die Menschen und unfre Beziehungen zu ihnen dürfen uns nicht gleichgültig sein. Man kann die Menschen vermeiden. aber von dem Augenblick an, wo man mit ihnen verkehrt, hat man auch Verpflichtungen gegen sie. Man muß freund= lich sein, sich angenehm zu machen suchen und erst damit aufhören, wenn man wahrnimmt (in Deutschland leider die Regel), daß alle diese Anstrengungen vergeblich sind.

Deine Bestellungen an Mathilbe hab' ich ausgerichtet, nur nicht die wegen des Tapeziers. Es ist mir unangenehm (darin der reine Gutstow mit "blauen Atlastapeten"), ohne Teppich in meiner Stude zu sitzen; oder richtiger, ich sühle, daß, wenn auch noch der Teppich sehlt, die ganze Sache zu sehr "unter unserm Stand" ist. Und gerade dann kommt vielleicht Besuch.

Mit meiner Gesundheit geht es gut, besser als seit Jahr und Tag. Und doch fühl' ich, daß es eine wacklige Geschichte ist. Neulich im Theater hatt' ich einen Ürger, im Grunde genommen nur eine Bagatelle, aus der ich noch dazu mehr als Sieger wie als Besiegter hervorging. Und doch war mir eine Viertelstunde lang zumute, als müßt' ich auf dem Plate bleiben; das Herz schlug mir frankhaft, und um die Hüsten herum hatt' ich einen heftigen

Schmerz. Erst ganz allmählich ließ es nach. Das ift alles nicht so, wie es sein sollte; nervöß war ich immer, aber doch nicht so. Und dann sag' ich mir wieder, was will man denn noch? Das Leben lieat hinter einem und die meisten 58 er sind noch ganz anders ramponiert. Tieck, damals erst dreißig, kam zu dem berühmten Dr. Reil. Als Reil ihn untersucht und zugleich erfahren hatte, daß I. guten Schlaf habe, effen und trinken, spazieren gehn und arbeiten könne, schnauzte er ihn an und sagte: "Geben Sie, Sie sind eine der undankbarsten Kreaturen, die mir vorgekommen find. Was wollen Sie denn eigentlich noch? Rum Bäume-ausreißen find Sie doch nicht auf der Welt!" Was würde der alte Reil erft mir gesagt haben? "Seien Sie froh, daß Sie sich noch des himmlischen Lichtes freuen, und verhalten Sie fich ruhig." Dr. S. ift fein Reil, macht aber immer Andeutungen, die auf diesen letten Sat hinauslaufen.

Der hen ben sche Geburtstag war reizend. Er muß sehr reizend gewesen sein, da ich dies ausspreche trot bes Bewußtseins, mit meinem kleinen Toaft abgefallen zu sein. Ich hatt' es aber erwartet; es war meine Schuld, es konnt' ihn keiner recht verstehen. Und so war ich auch nicht empfindlich. Der Zauber dieser Sendenschen Gesell= schaften besteht in ihrer Schönbildlichkeit; es sind immer Paul Veroneses, die man vor Augen hat, und jedesmal hab' ich das Gefühl: wenn sich dies doch einfach in Worten wiedergeben ließe; es wäre das entzückendste und zugleich lieblichste Romankapitel von der Welt. Ein schöner Sommer= tag, die Türen auf, so daß man nach der einen Seite bin in das schöne Vorderzimmer, nach der andern Seite bin auf die kleine Treppenveranda sah. Keine strahlenden Schönheiten, aber lauter feine Röpfe. Dann nahmen wir den Kaffee auf der Beranda, alles in plaudernden Gruppen

zu zwei und drei; nur unten schoffen die jungen Leute nach der Scheibe. Von fern her Musik. Plöglich hieß es: Clementine\*)! Und unerwartet, feisch und im reizenden Reisekostum stand sie zwischen uns, handeschüttelnd, begrüßend und erzählend. Du siehst, ich kann auch 'mal loben. Mit einer Sensationsnachricht will ich schließen: R. ist wieder entlobt; die Braut, ohnehin nur durch ihre Eltern bestimmt, wollte schließlich nicht. Ich kann es ihr nicht verargen. Wenn ich mir N. in Leidenschaft denke, wird mir gang himmelangst: ein Satyr, aber kakerlakig und ohne Haare. Und die sind noch das Beste am Satyr. Als ich's hörte, war ich einen Augenblick "perfectly struck", weil ich den Tag vorher hatte schreiben und ihn zu heute (Sonnabend) allervertraulichst zu Tisch hatte einladen wollen, zugleich unter scherzhaften Betrachtungen über Che, Brautftand, Liebe — alles so anzüglich wie möglich. Wie immer Dein Th. F.

142)

Wernigerode, d. 11. Juli 1878. Borchertsche Säufer.

Mein lieber, alter Theo.

Deine Kiste hat mich sehr gerührt. "Ganz Theo", barin faßte sich das Familienlob zusammen. Und wie ich mich bei Dir dafür bedanke, so kannst Du Dich bei Deiner Mama bedanken, von der Du zwar nicht die Kiske, aber doch die Gabe des Schenkens und — was noch wichtiger — die Gabe des Aufmerkens mit dem Herzen hast. Die Fontanes sind alle hartgesottene Egoisten, die dann und wann Anfälle von Generosität kriegen, aber selten. Im ganzen versahren sie nach dem Prinzip: "nehmen ist

<sup>\*)</sup> Clementine v. Weigel, die jüngste Schwägerin bes Malers August v. Heyden.

seliger denn geben" und erkennen die Pflicht der Dankbarskeit theoretisch an, ohne sie praktisch zu betätigen.

Ein Bild unfres Daseins hier zu geben, ift nicht schwer: wir leben, sind glücklich und frieren. Das wird nun wohl Onkel Zöllner als untereinander unvereinbar ansehn; es ift aber doch so, denn aus dem Frieren er= wächst einem eine beständige Berechtigung jum schlafen. was wir denn auch zu allen Tageszeiten ausführen, ohne beshalb unfre Racht zu verfürzen. Im Gegenteil, wir betrachten den Tagesschlaf als die Vorübung, um dann eine lange Nachtrube als desto virtuosere Leistung folgen zu laffen. Nach diesem allen wird es Dich überraschen. zu hören, daß ich, eine Parforcetour unternehmend, andert= halb Tage von hier fort war, um in Tangermünde Kirche, Burg und Rathaus anzusehn. Du weißt, daß meine neue Arbeit (Novelle)\*) dort ihren Schauplat hat. Die Reise war recht nett, tropdem ich fünfmal umsteigen mußte. Wie leben doch die Leute in solcher Stadt. Mir war, als war' ich in Renkjavik gelandet; Gott fei Dank hatte ich während der Nacht nicht den Krabla in der Nähe. Nichts belief mich.

Leb' wohl, mein alter Kerl. Wir haben hier den einen Trost, daß Du unter allzu großer Sitze nicht leiden wirst. Grüße alle lieben Freunde. So sich's macht, lade den jungen K. ein; ich komme für das "Fäßchen" auf, allenfalls auch für Deinen Berlust im Skat, wenn Du nicht zu viel Pech gehabt hast. Denn das Tollste muß man immer allein tragen. Mit diesem großen Abgangssatz (eine Kunst, die mir Mete abgeguckt hat) schließ' ich, und bin wie immer Dein alter

<sup>\*) &</sup>quot;Grete Minde", erschienen 1880 im Berlage von Wilhelm Herb.

143) Berlin, b. 26. Juli 1878. Meine liebe Mete.

Das sind jest Tage, wo man eine frische Brise von ber See her brauchen kann; Ihr habt Euren Umzug gerade zur rechten Zeit bewerkstelligt. Ich sitze hier in "schwebender Site", die nicht viel beffer ift als "schwebende Bein". Es freut mich, daß Dir Warnemunde wieder jo fehr gefällt; es wäre auch reizend, wenn es nicht so reizlos wäre. So 3. B. die Riefernschonung; sie wirkt wie eigens für die Riefernraupe angelegt, und doch fehlte selbst diese, als ich 1870 im Schatten dieser schattenlosen Anlage spazieren ging. Bielleicht ift es jest beffer; doch fah das Ding aus, als sei es als Krüppel geboren und muffe bleiben, wie es ift. Dann ift noch die "Bogtei". Aber der Raffee hatte immer einen Beigeschmack, und der Dzongehalt der Luft wurde durch die Flunder siegreich niedergekämpft. Das beste: der Schnatermann ist mir ein sußes Geheimnis geblieben. Übrigens, meine füße Mete, vergiß beim Baden nicht, daß Du eine Erdgeborene bist und trot unfrer Berfunft aus dem füdlichen Frankreich, nicht von den Lusianans stammst, aus benen die schöne "Melusine" entsproß. Wolle also nicht zu fehr "Meermaid" sein und halte Dich im Seh= und Stimmbereich medlenburgischer Babefrauen. Vor benen erbangen selbst die Geister der Tiefe.

Daß Du mir Tillas\*) Brief beilegtest, war mir sehr lieb. Ich glaube, Du hättest ihr eher schreiben müssen, und sie hat ganz recht, sich darüber in übrigens liebevollen Worten zu beklagen. Im ganzen bist Du ja erstaunlich nett und rücksichtsvoll zu ihr, aber Du fängst es nicht ganz richtig an. Die Situation ist freilich sehr schwer und wird durch Tillas Charakter noch erschwert, da sie, bei

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Fugnote auf S. 121.

all' ihren großen Vorzügen, doch etwas Bockiges und Herrschfüchtiges hat. Rach dieser Seite bin haft Du Dir viel mehr gefallen laffen, als nötig gewesen wäre; Du hättest ein gutes Recht gehabt, ihr 'mal zu sagen: "meine liebe Tilla, wir sind alte Freunde, und ich liebe Dich und habe Dir immer gehorcht. Aber mit dem Behorsam' muß es doch 'mal ein Ende haben; Du kannst mir etwas sagen und ich werde es dann tun oder nicht tun, aber wenn ich es nicht tue, so mußt Du Dich darin finden usw." Biel= leicht hätte das geholfen und die Situation geklärt; benn fie ist sehr verständig und urteilsfähig. Nun das aber unterblieben ift, muß anderweitig Rat geschafft werden, und Zeit und Trennung, die jo viel vermögen, werden auch hier zum Guten wirken. Du wirst eines Tages wieder= kommen, und ohne daß Du etwas sagst oder tust, nicht mehr als "Mete", sondern als "Dame" auf sie wirken, und von dem Augenblick an wird alles einklingen und trot gang veränderter Verhältnisse doch wieder einen natürlichen Ton annehmen. Du wirst heiter, liebevoll, selbst mitteilsam sein können, ohne dadurch an Ansehn und Stellung zu verlieren; denn Du wirst Deine Lady= schaft als einen "rocher de bronce" ftabiliert haben. So 'was läßt sich nicht erzwingen, das kommt von selbst.

Ergeh es Dir nach wie vor gut und lasse gelegentlich 'mal wieder von Dir hören. Wie immer Dein alter

Lapa.

144) Berlin, d. 10. August 1878. Meine liebe Frau.

Besten Dank für Deine freundlichen Zeilen vom gestrigen Tage. Ich sinde es ganz in der Ordnung, daß Du auf eine eigentliche Festbeschreibung verzichtet hast; dazu gehören ruhige Stunden, viele Bogen und bessere

Tinte. Vorläufig genügen die 500 Kuchen. Da ich mir denke, daß es teils Kirsch= und Besing=, teils Kaffeekuchen mit Zucker und Zimmt und gelbe Butterkuchen gewesen sind, so läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Ich hätte nur gern ein paar Worte über diese Doppelausgabe der "promessi sposi" gehört. Übrigens bin ich persönlich gegen alle Zusammenmanschung, auch gegen die von Festen. Ieder muß sein Fest allein haben.

Hier passiert glücklicherweise wenig; ich bin bis 9 Uhr zu Hause, gehe dann eine Stunde spazieren, trinke Tee, lasse zwischen Zeitunglesen und im Fenster liegen Mitter= nacht, auch eins und zwei herankommen und trete dann meinen Rückzug ins Allerheiligste an.

Um Mittwoch fam ein mächtiges Paket aus Leipzig, am Donnerstag ein kleineres aus Fehrbellin. Jenes ent= hielt mein Romanmanuffript \*); mit eigentümlichen Emp= findungen hab' ich es auf den Boden schaffen laffen. So wird man auch selber 'mal beiseite geschafft, Müh' und Arbeit liegen zurück, und niemand kümmert sich mehr drum. Auch nur einen Augenblick darüber traurig sein zu wollen, wäre lächerlich. — Das Fehrbelliner Paket kam natürlich von meinem Hakenberger Kantor und enthielt sechs bicke blaue Sefte, aktenartig, in denen die Fehrbellinfeier (1875), Denkmal, Rugeln und sonstige historische Reliquien, alles ausführlich beschrieben sind. Dazu die mit den Behörden geführte, endlose Korrespondenz. In der Regel um einen Najenp . . . 3ch hatte zunächst einen unangenehmen Gin= brud davon und sah recht deutlich wieder, daß die Pflege bes "Batriotischen" in unserm Lande Sache ber Stumper. der Bedienten, der armen Teufel ift. Es hätte dies unter

<sup>\*) &</sup>quot;Bor bem Sturm", mittlerweile im "Daheim" jum Abbruck gelangt.

Umftänden 'was Erfreuliches; aber überall guckt das Efels= ohr der Eitelkeit, der Wichtigtuerei, der Ordenssucht her= aus. Auch wohl eine Art Bettelei. Und aus den pring= lichen "Schatullen usw." werden bann von einem Sofrat zwei Taler geschickt. Alles unsagbar miserabel. An ein paar Stellen amufierten mich diese langweiligen Aftenstücke aber doch. Dem Kantor war wirklich "der Abler zum Hausorden der Hohenzollern" zugebilligt worden, und dem Fehrbelliner Superintendenten ging Ordre zu, dem zu Dekorierenden diesen "Adler" feierlich zu behändigen. Über die Art und Weise, wie diese Feier in Szene zu feten fei, wechseln nun der Fehrbelliner Superintendent und der Saken= berger Prediger Briefe, die von Spott und Berdruß ein= gegeben sind und in denen der zu feiernde Kantor immer nur der "patriotische Kugelsucher" genannt wird. würde gang auf Seiten der beiden Schwarzröcke stehn, wenn nicht Reid und Hochmut der "Studierten" zu fehr hervorträten.

Außer den beiden Paketen sind mir noch zwei junge Damen ins Haus gekommen. Jede blieb zwei Stunden. Ich muß für die "älteren Semester" oder für die, die schon mit jüngeren Jahren im höheren Alter stehn, etwas Anziehendes haben. Und dabei beide grünen Rouleaux runter; eine wahre Tempeldämmerung rings umher. Aber freilich, wenn ich meine eigenen Empfindungen frage, so war es Diana= oder Bestatempel. Und nun lebe wohl. Herzlichste Grüße allerseits; Dir den besten von Deinem

Th. Fr.

145)

Berlin, d. 13. August 1878.

Meine liebe Frau.

Besten Dank für Deine freundlichen Zeilen vom gestrigen Tage. Zu meiner Beruhigung habe ich daraus

entnommen, daß Dein neuster Courmacher 85 Jahr ist. Sonst ift bekanntlich an goldenen und silbernen Hochzeiten alles möglich, und auch der älteste Flaschenwein kommt noch 'mal ins Steigen und Gähren.

Gestern war ich bei N.s zu Tisch und blieb von vier bis neun. Sehr angenehm, comme toujours. Sie bereiten nur eine unglaubliche, schmutig=rötliche Suppen= pampe, die sie, glaub' ich, "Krebssuppe" nennen, eine Monstrosität auf dem Gebiete der Rochkunft und von einer Bauchgefährlichkeit ohnegleichen. Dabei fällt mir ein, daß mir, auf dem Rückwege von Ns., W. G. begegnete, der mir ausführlich von seiner Frau erzählte: "er habe an= fangs geglaubt, fie werde verrückt werden; schließlich aber habe sich herausgestellt, sie habe eine "Wandelniere". Um das "Wandeln" — eine Art Bauchpromenade — wieder zur Ruhe zu bringen, befände sie sich in Franzensbad; andere Arzte aber meinten, sie könne auch ebensogut im Zoologischen Garten siten. Ich schloß mich dieser lettern Ansicht mit voller Überzeugung an. Aber ich frage Dich, mas foll noch Bestand auf Erden haben, wenn selbst die Nieren zu wandeln anfangen. Die Nierensteine sind ja alte Bla= neten oder Bandelsterne des bäuchlichen Mikrofosmus, aber die Riere selbst mar Firstern im System.

Meine Novelle hab' ich angefangen und sehe wenigstens, daß es geht. Bleibt mir Kraft und Gesundheit, so muß es etwas Gutes werden. Zugleich hoff' ich, den Leuten zu zeigen, daß ich auch, wenn der Stoff es mit sich bringt, eine "psychologische Aufgabe" lösen und ohne Retardierung erzählen kann. Ich wiegte mich gestern in sehr angenehmen Borstellungen darüber, die heute wenigstens noch nachslingen, oder richtiger, deren ich mich heute wenigstens noch erinnere. Denn meine momentane Stimmung ist ziemlich deprimiert und muß alles, was wie Hoffnung

aussieht, aus dem Gestern und nicht aus dem Seute schöpfen. Ich leide nämlich unter diesem Wetter, das heute toller, herzbeklemmender und lähmender ist, als seit Wochen. Das wird mir immer klarer, daß man während der Monate Juli und August wirklich in Berlin nicht leben kann; bei bummeln, spazierenfahren und frühstücken kann man's allenfalls aushalten, geistige Arbeit aber verbietet sich.

In den letten Tagen hab' ich viel Julian Schmidt gelesen, immer wieder mit Vergnügen; schabe, daß er persönlich oder wenigstens gesellschaftlich unzuverlässig ift. Rett lese ich die Memoiren von Sophia Schwerin, aus benen ich doch viel lerne (mehr als ich erwartete), und werde, wenn ich damit fertig bin, die von Harnisch und Rügelgen folgen lassen. Ich brauche nämlich Züge aus diesen Büchern zu einer zweiten Novelle, die folgen soll, wenn ich mit "Grete Minde" fertig bin\*). — Gleichzeitig mit diesen Zeilen geb' ich die lette Nummer der "Gegen= wart" zur Post. Der längere, aus "Blackwoods Magazin" genommene Artikel über Bismarck ist so gut, wie ich auf Diefem Gebiete lange nichts gelesen habe. Dagegen ver= blaßt wieder der Macaulan-Essan. Ich denke mir, daß inhaltlich das meiste von Bucher herrührt, und daß herr von Blowit ihn geschrieben hat. Dieser Berr v. B., ein ganz eminenter Kerl, ist Times=Korrespondent in Baris, war aber während des Konaresses von der Times hierher geschickt worden und hatte bei dieser Gelegenheit mehr= fache Gespräche mit Bismarck.

Taufend Gruße. Wie immer Dein

Th. F.

<sup>\*)</sup> Es handelt fich um die Novelle "Schach von Wuthenow", die allerdings erft 1883 zur Veröffentlichung gelangte, nachdem mittlerweile noch "Ellernklipp" und "l'Adultera" erschienen waren.

## Briefe aus dem Jahre 1879-1881.

Wie schon in den Jahren 1876 bis 1878, so war auch in den unmittelbar folgenden die ichriftstellerifche Tätigteit Fontanes vorzugs= weise bem Gebiete bes Romans und ber Novelle gewidmet. Roch in ber zweiten Salfte bes Jahres 1879 murben "Schach von Wuthe = now" und "Ellerntlipp", in ben erften Monaten bes Jahres 1880 "L'Abultera", in den letten Monaten bes Jahres 1881 "Stine" geschrieben, während bagwischen auch ichon "Graf Betofp" in Angriff genommen worden war. Beröffentlicht murben bavon vorläufig nur "L'Adultera" und "Ellernklipp", ba fich Fontane in ber wiederholten Durcharbeitung und Feilung feiner Arbeiten, für bie er in ber Regel die Muße feiner Sommerfrifden verwandte, nicht genug tun tonnte. - Bon feinen "Banderungen burch bie Mart Brandenburg", beren neue Rapitel - wie icon früher junachft in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften jum Abdrud gelangten, erichien im Jahre 1881 ein IV. Band "Spreeland". Much find in jener Zeit bereits einige feiner umfangreicheren martischen Studien entstanden, Die fpater ju bem Buche "Fünf Schlöffer" vereinigt murben.

146) Berlin, d. 6. Mai 1879. Meine liebe Frau.

Seit ich zuletzt an Dich schrieb, hab' ich Welten erlebt, wenigstens für meine kleinen Verhältnisse, in denen es eine Bedeutung hat, wenn ich abends Zwiedack statt Milchbrot kriege. Am Dienstag aßen wir bei N.\$; sie waren alle sehr nett und freundlich, und unser Beisammensein wurde durch nichts gestört; dennoch ist es, wie es ist. Sonderbar, daß zwanzig Jahre dazu gehörten, einem die Augen aufzuschließen; alles glatt, freundlich, sogar wohlwollend, aber ohne jede tiesere Teilnahme für Person oder Sache, und jedem tapfren Tun, jedem glücklichen Erfolge gegenüber immer zu der impotenten Betrachtung geneigt: "Na, so viel wird wohl auch nicht damit los sein." Ich bedaure es herzlich, dies schreiben zu müssen. Es ist aber so, leider noch ein klein, klein bischen schlimmer. Über ein freundliches Nebeneinander kann es nicht mehr hinauswachsen.

Am Mittwoch war ich im Theater, wo mir die Ziegler die mir ohnehin lanaweilige Thusnelda noch mehr ver= leidete. Dagegen war Klein, Raiser Caliqula, wieder fapital. Seine armen Kollegen tun mir leid; sie muffen in die Ecke gehn und weinen. Und ich glaube, mancher ist flug und scharf genug, um zu seben, wie's liegt. Berndal ift nach seinem 25 jährigen Jubiläum plötlich ein alter Herr geworden; dabei ein Organ, das von der Eristenz der Brust= faramellen keine Ahnung zu haben scheint. Der Ziegler, glaub' ich, hab' ich ihr Gastsviel total verleidet; ihr Bei= fall kommt nur noch aus dem zweiten und dritten Rang herunter; das Parkett verhält sich still. Als die Claque sie zum vierten oder fünften Mal an die Lampen haben wollte, zischte das Parkett. Ich bin, wie immer, wenn ich solche Damen tadeln muß, in einem Zwiespalt; "laß es laufen," fagt die eine Stimme in mir, "nein, nein" fagt die andre. Und ich glaube, die zweite Stimme hat recht. Es ift die reine Kunftquachfalberei von Anfang bis Ende, Charlatanerie, Betrug. Die Menschen werden betimpelt und in ihrer schon vorhandenen Kunstdummheit noch dümmer gemacht. Die Ziegler ift fünf Kuß neun Zoll groß, hat einen schönen Buchs und eine schöne Stimme; weiter aber hat sie gar nichts. Und daraufhin ist sie im Leben und auf den Brettern eine Art Fürstin geworden. Kränze, Buketts, zwanzigmaliger Hervorruf, prinzliche Huldigungen und hohe Honorare. Wenn einem die Dumm= beit der Menschen, auf feine Spur von fünstlerischen Verdienst hin, so viel gewährt, so muß ein so verzogenes Glücksfind den Widerspruch eines Ginzelnen ertragen fönnen. Dieser Ginzelne hat keine Verpflichtung, sich dem

stupiben Begeisterungsbäh aus bloßer Artigkeit oder Gutheit anzuschließen. Das ist nicht mehr gut, das ist schwach. Aber ich habe mir immer wieder einen Ruck geben milfen, benn alles Lärmmachen und Streitsuchen widersteht meiner Natur.

Heute vormittag ein vierstündiger Besuch von Redakteur D., der im Auftrage Hallbergers kam. Ratürlich alles Folge von "Grete Minde", speziell auch von den fleinen Notizen darüber in der Vossischen. So erfreulich bies nun alles ist, so traurig ist es doch auch. Vor allem aber ift es nicht im geringsten schmeichelhaft. Denn man bilde sich doch nicht ein, daß diese Huldigungen dem Talente gelten, daß dahinter die klare und freudige Er= fenntnis steckte: "Dies ist wirklich ein Poet". Gott bewahre. Die Huldigung gilt nur dem fleinen Erfolg, und um allerhand dumme Weiber, die mit hilfe von Reil, Dummheit und Compagnie ganz andre Erfolge haben wie ich, reißt man sich auch noch ganz anders. Es ist alles allergröblichstes Geschäft. Alles, mas mir D. erzählte, war mir lehrreich und interessant, über vieles hab' ich auch herzlich gelacht, weil ich kein dummsteifer Moralist und Weltverbefferer bin; aber wenn ich sagen sollte, daß mir diese Einblicke ins Metier wohlgetan hätten, so müßt' ich lügen. Details mündlich. Es ift Stoff für manche lange Abendunterhaltung.

Lebe wohl; Gruß und Kuß von Deinem Ih. F.

147)

Berlin, d. 11. Mai 1879.

Mein lieber Theo.

Haft Du Dir selber den Prozeß gemacht und Dich zu sechswöchentlicher Haft ohne Feder und Tinte verurteilt? Wir ergehen uns abends beim Tee in Vermutungen über Dein Schweigen und sind bis zu der Annahme gediehn, "daß Du Dich unstandesgemäß verlobt hättest". Nur Mete hält es nicht für möglich; ob auf Deine Schwächen oder Borzüge gestützt, weiß ich nicht.

Hier ift alles beim alten: der Wind geht, Mama spricht vom Wetter, und Friedel sitt unter Büchern. Ich felbst bin unter Arbeiten längst petrefakt worden. Rur Metes Tage wechseln, da Frau Witte vierzehn Tage oder drei Wochen hier war. Ihre jours de fête begannen meist mit Reichstagssitzung, standen bei Kranzler auf ihrer Sohe und schlossen mit Wallnertheater ab. George hat vorgestern geschrieben\*); es geht ihm gut und sein etwas hppochondrischer Zustand scheint überwunden. Er gibt wöchentlich elf Stunden und erhebt sich bis zu der Betrachtung: "Bar Geld lockt". Ob er dabei auch an den Schneider denkt, der diese Anschauung unzweifelhaft teilt, weiß ich nicht. Schreibe aber über solche Dinge nicht an ihn; es verstimmt und hilft nichts. Alles Gute muß aus einem selbst kommen, sonst bringt man es über einen bloken Anfall nicht hinaus.

Alles grüßt herzlich. Wie immer Dein alter

Papa.

148)

B'erlin, d. 26. Mai 1879.

Meine liebe Frau.

Es ift  $5^{1/4}$ , und ich nehme an, daß irgend ein Vater oder Großvater in diesem Augenblick den Toast auf das junge Paar ausbringt. Hier stimmt alles mit so viel Kraft ein, wie die schwebende Hitz uns übrig gelassen hat; es

<sup>\*)</sup> Fontanes ältester Sohn, Leutnant George Fontane, hatte damals ein Kommando als Erzieher an der Kadettenanstalt zu Oranienstein.

drippelt freilich in diesem Augenblick, aber das ist das Allergefährlichste und gebiert nur neue, gesteigerte Schwüle. Ich bin ganz kaput und werde mich erst bei kühlerem Wetter wieder erholen. Gott sei Dank, kann ich schlafen, schlafen und schwizen, und der schwizende Mensch ist immer noch ein Hoffnungsmensch.

Gestern im Theater ("Maria und Magdalena") hat mich die Ziegler doch beinah' erobert. Ich glaube, es ist eine geistig nicht sehr hochstehende Person, und so muß sie alles Große, Bedeutende, Ideale notwendig verderben; bei Darstellung dieser Schauspielerinrolle hatte sie aber nur sich selbst zu geben. Inhaltlich war nicht sehlzugreisen, und so kam ihre glänzende Persönlichkeit zu einer wundersbaren Wirkung. Ich muß dem Publikum recht geben, wenn es hingerissen ist; selbst der Kritik fallen die Angrisswassen aus der Hand.

Borgefallen ist gar nichts. Friedel holt mir eben Gelb von der Zeitung. Hattest Du mir nicht irgendwo einen Taler zurückgelassen? Finden konnt' ich nichts. Diese Anfrage soll aber kein Vorwurf sein. Ich will nur meine Bestände kennen.

Empfiehl mich. Wie immer Dein

Th. F.

149)

Berlin, b. 28. Mai 1879.

Meine liebe Frau.

Habe Dank für Deine heute früh eingetroffenen Zeilen. Ich begreife, daß Du müde und abgespannt bist; Hochzeitstrubel bei solcher Hitze wirft den stärksten Mann nieder, von Erholung konnte also keine Rede sein. Das wird aber anders werden, wenn erst die Wolken- und Menschensschwüle vorüber ist.

Die Tage vergehen still, aber doch mit kleinen Unter= Th. Fontanes Briefe an seine Kamille. I. brechungen. Vorgestern abend traf ich Herrn v. Duaft, seinen Onkel, den Regierungspräsidenten v. Diest, und einen Herrn v. Balan, Sohn des früheren Gesandten usw., im Theater, die mich, sehr gegen meinen Willen, mit zu Julit schleppten. Schließlich, wie gewöhnlich, war es mir nicht unleid. Herr v. Diest ist ein sehr guter Erzähler und framte politische Anekdoten aus, alte und neue. Die beste, sunkelnagelneu, war die folgende. Prinz Battenberg stellt sich Bismarck vor und sagt: "Durchlaucht, wie benken Sie über die Sache?" ""Gut, es wird eine hübsche Rückerinnerung für Sie sein"". Um  $12^{1/2}$  Uhr kam ich nach Haus. Mete mit schwarzen Augenrändern; sie hatte mich als Leiche erwartet. Ganz Mutters Tochter.

Seit gestern sit' ich bei meinen Feldherren\*); heute war Moltke dran, und Brachvogel hat mich wieder geradezu zur Verzweiflung gebracht. Es liegt daran, daß daß, waß er sagen will, an und für sich nicht schlecht, mitunter sogar ganz gut ist. Es ist also zum einsachen Wegwerfen sozusagen zu schade, und doch ist es in der surchtbaren Wuschelsorm, die er der Sache gegeben hat, gar nicht zu brauchen. Einem andern Menschen aber seine schiefen und verwachsenen Gedanken orthopädisch gerade zu rücken, ist eine wahre Hundearbeit. Unter Eruß und Kuß Dein

Th. F.

150)

Berlin, d. 1. Juni 1879.

Meine liebe Frau.

Du wirst diese Zeilen erst übermorgen erhalten, da niemand da ist, sie zur Post zu bringen; ich will aber doch

<sup>\*)</sup> Fontane hatte es übernommen, den Text zu einer von dem Kunstverlage von R. Schuster in Berlin veranstalteten Beröffentlichung der Camphausenschen "Brandenburgisch=preußischen Reiterbilder" zu schreiben.

schreiben, einmal, um die Stille zu benutzen, dann, um morgen einen ganz freien Tag für meine "alten Generale" zu haben. So legt sich jeder die Pfingstfeiertage nach seiner Art zurecht. Ein Glück, daß nicht alle so denken wie ich. Was würde aus unsern zehntausend Vergnügungslokalen!

Heute mittag besuchte mich der alte Wangenheim in weißer Piquéweste und stahlblauem Überrock; er sah ordentlich forsch aus und ganz jugendlich. Er muß zweis oder dreiundsiedzig sein. Hält sich einer so gut, so darf er alt werden. Gestern war ich in der "Phädra" von G. Conrad. Es ist schon ein Beweis der kolossalen Sinsalt der Ziegler, in solchem Stück überhaupt aufzutreten. Auf der andern Seite darf man sagen: solche Tragödien, an denen nichts zu verderben ist, sind wie sür sie gemacht. Meine Kritik über den Abend hab' ich heute vor= und nachmittag geschrieben; ich schiede Dir das alles, wenn ihr Gastspiel zu Ende ist.

Passiert ist nichts. Ich habe heute früh den "Großen Kursürsten" absolviert, der sich Dir in einigen Tagen mit der Bitte um Abschrift vorstellen wird. Es ist der einzige, den ich im Brouillon gearbeitet und der Dir noch nicht unter den Händen war. Hab' ich Glück, so werd' ich noch in dieser Woche fertig und gehe dann zu den zwei Kapiteln über, die ich noch für die neue Auflage der "Wanderungen" zu schreiben habe. Lange Arbeit wird es nicht. Wie immer Dein

151)

Berlin, d. 8. Juni 1879.

Meine liebe Frau.

Es ist mir leid zu hören, daß Du mit Deinem Befinden immer noch nicht ganz in Ordnung bist; zu gutem Teil schieb' ich es auf das Wetter. In solchen Tagen ist 18\* Hochgebirg ober See doch ein Segen. Ich bewundere Z.s, die nun wieder ruhig in ihrer Kanalnähe bleiben und zufrieden sind, allfreitäglich in Wilmersdorf Regel schieben und eine Bowle trinken zu können. Es gehört ein volles und innerlichstes Berlinertum dazu, um das ohne Klage, vielleicht sogar mit Befriedigung hinnehmen zu können.

Unfre heutige Reunion bei Bendens verlief ganz angenehm; alle Parteien waren guter Laune, von Gereizt= heit oder Anzüglichkeiten keine Rede; es erinnerte an alte Zeiten. Gine Hauptunterhaltung drehte fich um Menzel, ber gestern im Rütli wieder "große Säte" ausgespielt hatte. Du entfinnst Dich seiner Behauptung: "Rugler habe physisch und geistig einen Wasserkopf gehabt". Das gestrige Seitenstück bazu lautete: "er (Menzel) habe neuer= dings ein überraschend hübsches Gedicht von Friedrich Eggers gelesen: benn, im ganzen genommen, habe biefer boch wenig Grübe' in seinem Topf gehabt." Zöllner mißbilligt solche Säte aufs entschiedenste, und er wird wohl recht haben; ich meinerseits meine und sprach es auch heute aus: es hängt alles von der Vorfrage ab, "wie groß ift Menzel?" Ift er bloß ein sehr auter Maler, so darf er dergleichen nicht fagen; ist er aber, wie ich über= zeugt bin, allerersten Ranges, eine epochemachende Nr. I. ein Sanspareil, so darf er es sagen. In solchem Kalle gesteh' ich ihm das Recht zu, ästhetische Besserwissereien als impotentes, langweiliges Zeug von der Sand zu weisen. Es ist wie mit unserm Reichskanzler. Heißt er Schnökel oder Hafemann, so muß er der Glocke des Präsidenten gehorchen; heißt er Bismarck, so muß er ihr nicht ge= horchen. Carlyle hat recht, ber Ginzelne bestimmt alles, barf alles, wenn er der Mann danach ift. Dar an hängt's.

Montag nachmittag. Nichts passiert. Gestern abend machte ich mich noch ernsthaft an Stanleys Reise

burch Afrika und habe auf den beiden Riesenkarten die ganze Reise von Ort zu Ort verfolgt, wozu einem ein angehängtes Stinerarium (Reise übersicht) von nur etwa 30 Seiten aute Gelegenheit gibt. Ich weiß nun ganz genau über ben Gang im großen und ganzen Bescheid und kann, mit Übergehung alles Nebenfächlichen, Die Sauptsachen im Detail leicht nachholen. Es war eine sehr mühevolle Arbeit, und ich kam erst nach zwei Uhr zu Bett, ganz ermattet von der Gedächtnisanstrengung. Ins Theater muß ich noch einmal. Ist mir auch noch gerade um einmal zu viel, denn ich hab's nun fatt. Damen wie die Ziegler dürfen nur noch in Liegnit gaftieren; an solchen Orten versichert dann der Gymnasialdirektor: "Griechenland, oder beffer noch Hellas, fei neu erstanden und wandle wieder unter uns." Und dann steht es im Wochenblatt, und jeder glaubt es. Und so auf allen Ge= bieten! Man muß entweder, wie Thiemus, für einen Menschen schreiben, oder wie Sir John Redcliffe oder Samarow gleich "for the million". Ein Mittelkurs ift eigentlich Unsinn, denn die Wissenden zählen wirklich nur nach Einern.

Ergeh' es Dir wieder gut. Wie immer Dein Th. F.

152)

Berlin, d. 11. Juni 1879.

Meine liebe Frau.

Wenn ich heute schreibe, so ist es eigentlich nur, um Dir für Deinen apart netten und liebenswürdigen Brief zu danken. Denn zu berichten ist nichts. Bas Grete Minde angeht, so verlangst Du zuviel; ich kann nicht täglich ein Bewunderungstelegramm empfangen. Im ganzen muß ich mit diesem Novellendebut sehr zufrieden sein. Es versteht sich von selbst, daß die Freunde die

einzigen sind, die es sentweder noch nicht gelesen haben oder wenigstens sich wieder aufs Schweigen legen. Ich bin jest so weit, und Du wirst es mir vielleicht glauben. daß mich das amusiert. X. sagte nach halber, d. h. in Wahrheit nach Viertel= oder Sechszehntellesung, "is ganz hübsch. Noel". Ich will ihm auch schon dafür dankbar sein, weil sich doch eine Art von Freundlichkeit darin auß= spricht. Er meldet sich; er gibt ein Lebenszeichen. Au fond ift es aber doch besonders trauria. Es erwächst nämlich alles aus der Vorstellung, daß ich mit einem Dreier ab= zuspeisen bin: Fräulein X. schreibt eine Novelle, Frau v. D. schreibt eine Novelle, Roel schreibt eine Novelle. Novelle ist Novelle, d. h. gar nichts, etwas unsagbar Gleichgültiges und Überflüssiges. Daß dies ein Runftwerk ist, eine Arbeit, an der ein talentvoller, in Kunst und Leben herangereifter Mann fünf Monate lang unter Dransekung aller seiner Rraft tätig gewesen ist, davon ist nicht die Rede. Es ist so furchtbar respektlos und bestärkt mich in meinen Anschauungen von dem innerlichst niedrigen Standpunkt unfrer sogenannten "regierenden Klaffen". Übrigens ist es zum Totlachen, daß gerade X., so lang' ich ihn kenne, immer von "Fahne hoch halten" und "Wahrung der ideellen Interessen" spricht. Alles Larifari.

Herum. Es ist eine lederne Blume, bloß blau, ohne Duft, ohne Schönheit, ohne Poesie. So recht wie geschaffen für und; irgendwo müßte sie noch einen roten Hosenstreisen haben. Zahllose langbeinige Leutnants, mit ihrem mephistohaften langen Krötenspieß an der Seite, meistens übershaupt wie hagere, karikierte Spanier aussehend, laufen in der Potsdamer Straße auf und ab und zwingen mich wieder zu einem beständigen Kopfschütteln. Und das sindet man sein und schön! Ich habe kein Organ für all' dies

Wesen, und mir wird immer erst wieder wohl, wenn ich von 10 bis 3 Uhr nachts mit meinem Freunde Stanlen um den Viktoria-Nyanza-See herumfahre und in der Schilderung seiner Erlebnisse die Stimme der Natur zu hören glaube. Da ich meine Orden schon vor zehn Jahren nur für den Zahnarzt hatte, so kannst Du nicht sagen, daß dies alles bloß Anwandlungen oder gar Verstimmungen seien. Im Gegenteil; ich fühle mich sehr wohl dabei.

Wie immer Dein

Th. F.

153)

Berlin, d. 15. Juni 1879.

Meine liebe Frau.

Es ift sehr freundlich von Dir, daß Du so oft schreibst, aber ich erwart' es nicht und entbinde Dich seierlichst davon; denn wenn ich schon nicht viel Stoff habe, so hast Du natürlich noch weniger. Ausmalungen im Stil Stisterscher Studien aber waren nie Deine Sache. Was Du über unsre Kinder schreibst, ist ja richtig und auch ganz in der Ordnung. Nur nimmst Du's um ein paar Grade zu seierlich. Du machst — nicht im einzelnen — aber im ganzen mehr davon als nötig ist; denn wir können mit dem, was uns nach dieser Seite hin zugefallen ist, immerhin ganz zusrieden sein.

Bielleicht sollte man überhaupt zufriedener sein, auch ich, der ich doch eigentlich nicht zu den Unzufriedenen geshöre. Aber ich ertappe mich jett beständig auf großen und kleinen Berstimmungen, mindestens auf innerlichen Kopfschüttelungen. Ich habe nun mit zwei großen und ernsten Arbeiten Glück gehabt und doch auch wieder gar kein Glück. Und dies zieht sich durch meine ganze literarische Laufbahn von Anfang an. Denke an meine "Männer und helden", die mich auf einen Schlag zu

einer kleinen Berühmtheit machten; an drei, vier Stellen wurden sie zu gleicher Zeit gedruckt, der Tunnel hatte gejubelt, in Theatern und öffentlichen Lokalen wurden sie gefungen, und G. Schwab bedauerte in einer Vorrede. "daß er die Bekanntschaft dieser Lieder im "Morgenblatt" zu spät gemacht habe, um sie noch in seine Sammlung aufnehmen zu können". Seitdem sind sie volkstümlich geworden, und die Lieder vom alten Zieten und Derfflinger stehen in allen Anthologien. Und nun vergleiche damit, was ich davon gehabt habe. Ich meine nicht an Geld. nein, auch an Ehre, Namen, Anerkennung. Die wenigsten wissen, daß ich diese Sachen geschrieben habe. Schicksal begleitet mich nun durch dreißig Jahre. Die Sachen von der Marlitt, von Max Ring, von Brach= vogel, Personen, die ich gar nicht als Schriftsteller gelten lasse, erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden auch womöglich ins Vorder- und Hinter-Indische übersett; um mich kummert sich feine Rate. Es ist fo stark, daß es zulett wieder ins Lächerliche umschlägt. Und das rettet mich, sonst würd' ich leberkrank.

Hrofessor v. K. gemeldet, und um 5½ erschien Herr Lehrer Goldig aus Plötensee, um mich für einen 62 jährigen Fontane, heruntergekommenen Schlächtermeister, der im dortigen Gefängnis sitt, zu interessieren. Mete empfing K.S; sie waren sehr nett und liebenswürdig, und ich darf sagen, daß dies über ein Leben weg sich noch 'mal die Fingerspitze reichen, doch einen poetisch wohltuenden Sindruck auf mich macht. In Ledersarbe und Schrumpligkeit übertreibt es meine alte Liebe freilich; gegen sie ist ja eine Backbirne glatt, aber ensin "wenn's Herz nur schwarz ist". Und so bin ich über dies Gegen stück zum "egalen Teint", auf den die Engländer so viel Gewicht legen, glücklich

hinweggekommen. Mete hatte die Schwäche der liebenswürdigen Frau gleich weg und fagte: "stark ausgebildeter Familiensinn". Beide lassen sich Dir empfehlen. — Dem Lehrer aus Plötzensee händigte ich zwei Mark ein. Alles, was er mir über das Gefängniswesen, Personen, Sinrichtung, Schule erzählte, war so interessant und lehrreich, daß ich es mit dieser Spende für meinen Namensvetter nicht zu teuer bezahlt habe.

Wie immer Dein

Th. F.

154)

Berlin, d. 20. Juni 1879.

Meine liebe Frau.

Habe Dank für Deinen reizenden Brief, der auch Mete — zwei Stellen übersprang ich beim Vorlesen, um ihrer Phantasie nicht zu viel Nahrung zu geben — sehr erfreut hat.

Seit gestern früh hab' ich kaum einen Strich gearbeitet, teils weil ich nicht recht wohl war — die Nerven sind doch 'runter —, teils weil ich wieder über vier Stunden Besuch hatte, darunter eine Stunde lang Herrn Nudolf Schuster, der mir seine besondere Zufriedenheit ausgesprochen und mir die bedungenen 1200 Mark einzgehändigt hat. Ich gebe die Zahl ihrer Stattlichseit halber absichtlich in Mark.

Was Du über Reuter und Dickens schreibst, ist richtig. Deshalb ziehen so viele Engländer Thackeran weit vor trozdem ich glaube, daß Dickens Talent viel größer ist. Bei Reuter ist es mir nicht aufgefallen; ich bin sehr von ihm eingenommen, und was Du trivial, gröblich, kritiklos nennst, nenn' ich humoristisch. Run haft Du zwar für Humor auch ein Gefühl — glücklicherweise, set ich hinzu, benn humorlose Menschen sind mir schrecklich —, aber Du

bist nebenher zu feinnervig und zu fritik voll. Gin ganzer voller Humor aber kann mit und vor der Kritik felten bestehn. Es gehört eine wenigstens momentane Rritiklosiafeit dazu, einerseits um humoristisch zu sein, ander= seits um den Sumor andrer zu genießen. Von dieser Regel wird es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen geben. Der Don Quirote gehört vielleicht zu diesen Ausnahmen (ich bin nicht ganz sattelfest in Angelegenheiten des guten Ritters), und sicher kann ich nur Sterne als Ausnahme gelten lassen. Aber Sterne ift auch weit mehr wipig als humoristisch, und nur das Hinüberschieben des Wites aufs Gebiet des Zweideutigen läßt manches humoristischer er= icheinen, als es eigentlich ist. So viel aber, glaub' ich, darf ganz allgemein gesagt werden, daß all' den genialen Maffenproduzenten, gleichviel, ob Engländer, Franzosen oder Deutsche, etwas Kommissiges anhaftet. Sehr feine Schriftsteller, die jede Zeile, die sie schreiben, vor Gott und Menschen verantworten können, können nicht 60 oder 70 Bände schreiben, und jo stell' ich benn freilich — und ich freue mich, dies aussprechen zu können in gewissem Sinne Talente wie Mörike, Tieck, Gichen= dorff, Reller, Storm höher als beispielsweise Scott. Dein

Th. F.

155) Berlin, b. 16. Oftober 1879. Meine liebe Mete.

Damit Deine diesjährige Mecklenburger "Saison" nicht ganz ohne Lebenszeichen von meiner Seite verläuft, raff' ich mich aus einem Wust von Korrekturbogen — die beiläufig Wust behandelten — auf, um Dir mit der bestannten dicken Feder einen kleinen Brief zu stiften. Es geht mir seit gestern etwas besser, wie es mir denn wohl keinen Tag so schlecht gegangen ist, als es Mama — so nehm' ich an — geschildert haben wird. Das "Beautifying for ever" ist nicht ihre Sache. — Du bist so rücksichtsvoll, mich an halb zugesagte Verse nicht zu mahnen; ich werde sie aber doch schreiben.

Deine Freundin P., die uns fürzlich aufsuchte, ist ein kleines, gutes Tier und wohl zu leiden, aber kaninchenshaft oder seidenhasig wie ihre ganze Familie. Alle sieden Geschwister unter die hydraulische Presse gelegt und den Alten obenauf, kommt noch kein Tropsen Esprit heraus. Ja, den Alten hab' ich im Verdacht, daß er, wie Löschpapier, einen in der Bildung begriffenen Tropsen einsfaugen würde. Meine Verehrung der Familie wird aber dadurch nicht angesochten. Im Gegenteil; geistreichssein ist bloß gefährlich, wie schönssein, und ruiniert den Charakter.

Ergeh' es Dir gut. Wie immer Dein alter

Papa.

156)

Berlin, d. 20. März 1880.

Meine liebe Frau.

Vielleicht freut es Dich, morgen, nach der ersten kalten Abreibung, einen Gruß von mir zu bekommen. Es ist nicht viel, aber das Leben hat uns überhaupt auf Minimalsätze gesetzt. Alles klein, klein, klein.

Ich konnte nicht wieder einschlafen, und als ich mir herausgerechnet hatte, jest treffen sich die beiden Damen\*) und umarmen sich wie Friedrich und Josef auf der Treppe zu Neiße (ein mit Rücksicht auf die Menzelschwester gewählter Vergleich), erhob ich mich, schimpste einen Morgen=

<sup>\*)</sup> Frau Fontane hatte in Gemeinschaft mit Frau Krigar, der Schwester von Abolf Menzel, eine Reise nach der Kaltwasserheils anstalt Rasiau angetreten.

segen aus mir heraus und goß ein Glas Kaffee in mich hinein. Und nun wollt' ich arbeiten. Aber es ging nicht. Es erschien mir alles so affig und laffig, daß ich die Bogen wieder zurückschob. Ich nahm nun statt dessen die geliebten "Wanderungen" vor, die immer helfen und heilen muffen, und gegen die wir immer ungerecht und undankbar sind. Sie sind das Einzige, mas mir Freude gemacht hat, und dafür werden sie gepufft und als inferior behandelt. Ich forrigierte das Kapitel "Dranienburg", in dem Pring August Wilhelm vorkommt, der vor Gram über nichtsnutig schlechte Behandlung ftarb. Gott, und er war ein liebenswürdiger Prinz! Sowie man die Augen auftut, fieht man, daß es immer und überall Vech und Kränkung gegeben hat. Um zwei ging ich zu meinem Freunde W. auf die Zeitung, um mir endlich den Falkenrehde=Artikel zu verschaffen. Er war auch dazu bereit und sehr gütig und entgegenkommend, was mir in meiner Stimmung wohltat. Ich trage mich ganz ernsthaft mit bem Gedanken, mich aus der Welt zurückzuziehen, ich meine nicht im großen Stil, auch nur im kleinen. Also nicht in den Himmel, sondern in ein Dorf. Ach, ich habe die Menschen so satt, selbst die lieben, auten, wohlmeinenden! 2. mit seinen alle fünf Minuten wiederkehrenden Anfällen von Liebeswahnsinn ist doch eigentlich ungenießbar. Ich will mit solchen Urteilen nicht länger zurückhalten, ich will alles sagen. Es gewährt einem wenigstens ein momentanes Labsal. Ein Glück, daß ich T. gestern nicht zu sehen brauchte; ich hörte nur seine Stimme und fühlte. daß ich bei diesem sonoren Biedermanns = Gedröhn ganz nervös wurde. Und nun gar die B.! Hör' ich deren rheinische Weisheitsstimme (wie rheinisches Mus), so kann ich die Auferstehung verfäumen.

Von den heute angekommenen Briefen enthielt der

eine eine Einladung, in einem Vorstadttheater einer Aufführung von "Onkel Bräsig" beizuwohnen, in einem anderen aus Landsberg bittet ein Buchhändler, "meinen geseierten Namen" als Mitarbeiter auf sein Blatt setzen zu dürsen. Mög' er mehr davon haben als ich.

Nimm diese Zeilen nicht von der seierlichen Seite. Du weißt, wenn ich so schreibe, ist mir schon wieder besser, und alles fängt mir schon wieder an, lächerlich zu werden. Empsiehl mich Deiner teuren Kranken, deren Kranke Du hoffentlich nicht werden wirst. Kalt Wasser kann viel; leider sehlt es ihm an Nahrungsstoff, sonst regelten sich viele Fragen. Sigentlich sollte ich ganz heiter sein, denn wir haben heute Mittag Klöße gegessen. Aber der Mensch ist anspruchsvoll über die Maßen. Ergeh' es Dir gut, lebe wieder auf. Wie immer Dein

157)

Berlin, d. 25. März 1880.

Meine liebe Frau.

Mit mir geht es etwas besser. Ich muß in den letten anderthalb Wochen eine Art Gallensieber oder dem ähnliches gehabt haben; leider liegt es aber so, daß ich nicht verstimmt bin aus Galle, sondern gallig aus Berstimmung. An und für sich bin ich der ungalligste Mensch von der Welt; aber das Leben packt mir so viel kleinen Arger auf, daß auch meine gar nicht auf Galle gestellte Leber ein Treibhausbeet wird, drauf sie üppig gedeiht. Der Arger als Mist. Was er wirklich ist. Ich kann übrigens auch heute noch nicht sagen, daß ich mich bei den zurückliegenden Szenen vergalloppiert oder irgend etwas übertrieben hätte. Das Geheimnis ist: man muß in Preußen etwas äußerlich sein oder haben. Nun weißt Du leider so gut wie ich, daß ich weder etwas bin,

noch etwas habe. Und banach richtet sich der Ton der Menschen, mit denen man verkehrt. Überall prävaliert ein Standes= oder Bourgeoisgefühl, und ich fenne feinen, der sich gang davon frei hielte. Ich habe das übrigens auch schon früher beobachtet, und in Situationen, wo nicht ich der Betroffene mar, sondern andere, also in Källen, wo von Voreingenommenheit und persönlicher Reizbarkeit gar nicht die Rede gewesen sein konnte. Mein Leben hat in dieser Beziehung viele Vergleichspunkte mit bem Scherenbergs. In die Bewunderung oder doch mindestens Anerkennung seines Talents mischte sich immer Mitleid und Achselzucken, weil er ein armer Teufel war und blieb. Er war nur glücklicher und schlauer organisiert als ich und trug es mehr comme philosophe. Vielleicht liegt es auch daran, daß ich ein starkes Gefühl habe, mehr Ansprüche machen zu dürfen als er. Ob als Poet, mag zweifelhaft sein, benn er hat Einzelnes geschrieben, das fich neben das Beste stellen darf; aber aufs Ganze bin angesehn, bin ich ihm sehr über. Er war einseitig und verrannt und stand ganz außerhalb des Lebens und seiner Anfprüche.

Am Dienstag oder Mittwoch war ich auch bei Frl. v. Kahle, um mir die Büste von Sva Dohm anzusehn. George begleitete mich. Er sagte nachher sehr richtig: "Es mag eine gute Büste sein; aber daß es nicht Eva Dohm ist, darauf leb' ich und sterb' ich." Keine Spur von Ahnlichkeit. Danach ist mir denn doch der Mut vergangen, 20 Sizungen an mein Tonbild zu sehen. So viel liegt mir nicht daran, als "männliche Porträtbüste" mit im Katalog zu stehn.\*)

<sup>\*)</sup> Fontane hat seinen Entschluß nachträglich doch geändert. Die damals geplante, aber von Frl. v. Kahle erst im Januar 1881 vollsendete, wohlgelungene Borträtbüfte von ihm ist die einzige geblieben.

George lebt übrigens nur noch für Zola und geht in seiner Schwärmerei offenbar zu weit. Das Talent ist foloffal und gar nicht zu überschäßen; es ist mir aber ganz unzweiselhaft, daß die Kunst andre Aufgaben hat. Es ist ein Unterschied, ob ich die Morgue male oder Madonnen, auch wenn das Talent dasselbe ist.

Lebe wohl und habe ein leidlich frohes Fest. Wie immer Dein Th. K.

158) Berlin, d. 1. April 1880. Meine liebe Frau.

Seit Tagen bin ich nicht zum Schreiben gekommen. Gestern abend endlich lag das Blatt vor mir, da kam Besuch, Freund D. Beinah' sechs Stunden — etwas lange. Seine Mitteilungen waren wieder recht intereffant und lehrreich, aber wenig erfreulich. Es geht mir flar baraus hervor, daß ein Schriftsteller eigentlich nur noch leben kann, wenn er fich in den Dienst eines Buchhändlers begibt. Rur auf Diefen kommt es an. Ginem Ideale nachjagen ist lächerlich. Nur wer es versteht, Aufsehen zu machen, ift ein Gegenstand der Beachtung. Ordent= liche, fleißige Arbeit ift Sache ber Mittelmäßigkeiten. Will jemand seinen eigenen Weg geben, so tut er's auf feine Gefahr; vielleicht reuffiert er, in der Regel wird er scheitern. Es kommt nur noch auf die Blätter an; Bücher find altmodisch, beinah' lächerlich. Das ift so ein kurzer Auszug aus seinem Gespäch. Aus allem ging nur hervor, daß mich mein Instinkt wieder richtig geleitet hat und ich gang recht getan habe, mit H. gar nicht erst anzubinden. Erziele ich noch mal einen wirklichen Erfolg (höchst un= wahrscheinlich; aber bei Gott ift fein Ding unmöglich), so wird man mir kommen. Käme ich, so wäre mir Ab=

lehnung halb gewiß. Es handelt sich nur noch um Schablonenarbeit.

Theo erschien vor einer halben Stunde mit dem Gefreitenknopf am Kragen; er hat, wie der militärische Wit lautet, "den höchsten Grad des Gemeinen" erreicht. Bei Hende nich hat er neulich im Stat 65 Pfennige gewonnen; die Damen haben inzwischen die Summe mit 100 multipliziert oder den Point statt mit einem Pfennig mit einer Mark berechnet und ihm heute in sehr sinniger Beise ein Stat-Blockbuch mit 65 Mark durch Mete überreichen lassen. Unser Leben ist nun mal "auf Geschenke" gestellt; da man sie uns gern und freiwillig macht, so soll es mich nicht kränken. Es ist ein kindischer Stolz, nichts nehmen zu wollen; freilich wäre geben mehr nach meinem Geschmack.

Empfiehl mich der teuren Frau und ergeh' es Dir gut. Wie immer Dein alter Th. F.

159)

Berlin, d. 5. April 1880.

Meine liebe Frau.

Ich bin auch ein bischen erkältet, ein bischen überarbeitet und ein bischen gastrisch. Die Erkältung stammt von Krigars Geburtstag her, wo drei Fenster und sechs Türen aufstanden; überarbeitet hab' ich mich, um endlich, gestern abend noch, die berühmte Novelle einsiegeln zu können, und das Gastrische stammt von einem Plumpudding her. Darin ist Rolipoli besser; nicht ganz so "substantial".

Gestern ging ich in den Rütli (bei Menzel). Ich fand noch den alten Mittagsbestand vor, Geh. R. Klix immer noch tapfer da, und mit ihm drei askanische

Oberlehrer, die natürlich hinter ihrem oberften Chef nicht zurückbleiben wollten. Allmählich verkrümelte fich aber alles (einige sichtlich schlachtenmüde) und nur Menzel. als Rütlimirt, hielt aus, unterstütt durch drei frische Kräfte: Roellner, Senator Eggers und mich. Es entspann sich nun eine wundervolle Szene, so wundervoll, daß wir uns beim Nachhausegehn auf der Treppe gerührt in die Arme fanken und gegenseitig erklärten: "das sei zehn Daler wert gewesen". Menzel ergriff nämlich die Gelegenheit (es war von Blomberg die Rede), uns und sich zu be= glückwünschen, "daß der Rütli seit drei, vier Jahren viel, viel beffer geworden sei". Dabei vergaß er, daß der Senator, als Friede's Bruder, mit zugegen war und schüttelte nun in ftarfen, leidenschaftlichen Worten sein Berg aus "über die Imbecilitäten zurückliegender Rütli= tage". Es fielen aber dabei viel, viel stärkere Worte, die ben jahrelang aufgespeicherten Groll verrieten und mir zugleich zeigten, wie nur allzu richtig ich damals die Situation beurteilt habe. Es wurde mir von den andern gelegentlich bestritten; nun wird es keiner mehr bestreiten. Ich würde, weil ich annehme, daß Du den Inhalt meiner Briefe Frau K. mitteilst, über all dies kein Wort schreiben, wenn ich nicht völlig auf Menzels Seite ftunde. Diefe Friede'ichen Klugschmusereien waren nicht auszuhalten, und ich weiß, daß mir oft vor Verlegenheit das Blut zu Kopfe schoß. Es war alles im Ton so grenzenlos verfehlt. Auf das Materielle geh' ich gar nicht ein. Es mußte natürlich Friede'n freistehn, gelegentlich auch 'mal eine antimenzelsche Richtung zu vertreten oder richtiger, die ausschließliche Berechtigung der anderen zu bestreiten; aber nach meiner Meinung mußte das immer mit Ernft, mit Respett und mit Bescheibenheit geschehn. Über bas Schöne barf schließlich jeder sprechen, der dem Dienst bes Th. Fontanes Briefe an feine Familie. I. 19

Schönen ernsthaft nachgegangen ist. Aber Friede, der. mit Ausnahme von ein paar höchst fragwürdigen Redens= arten aus Segels oder Vischers Afthetik, nur sehr wenig wußte und noch viel weniger konnte, der eine dünne Natur, und zwei, drei reizende plattdeutsche Gedichte abgerechnet (in benen alles Gute, Gescheite, Tüchtige, mas in ihm war, ein paarmal glücklich aufblühte), ein ganz kleines Talent, ein bloker, gebildeter Durchschnittsmensch mar -Friede, sag' ich, hatte kein Recht, sich mit bevaternder Superioritätsmiene neben Menzel zu ftellen und zu fagen: "Nein, Engel, da find Sie 'mal wieder ganz auf'm Solz= wea" oder ihn mit den Worten: "Nein, Rubenschen, bavon verstehn Sie nun 'mal nichts" 2c. zu klopfen, zu patscheln und zu umarmen. Er stellte sich nicht neben ihn, sondern in seiner Eigenschaft als Kritiker und Asthetiker über ihn. Und das war einfach un= gehörig. Menzel muß jahrelang ganz unsagbar barunter gelitten haben. Ich gehöre feineswegs zu denen, die der Rritif den Mund stopfen wollen; aber die Kritif muß klug und bescheiden geübt werden und muß sich bei jedem Wort ihrer Grengen bewußt bleiben. Ber eine Runft nicht felber übt, hat sein Lob und seinen Tadel an be= stimmter Stelle schweigen zu laffen, nämlich ba, wo bas mangelnde Können auch sein Wiffen lahm legt. Daß die Maler aller Kritik von Nichtmalern überhoben sein möchten, ist ein Unsinn und eine Anmaßung. Über viele Dinge steht es dem Afthetiker, dem Schönheitsverständigen allerdings zu, seine Meinung zu sagen. Aber nicht mit "lieber Engel" und in überheblichem Tone, am wenigsten bann, wenn der Künstler absolut ersten Ranges und der Kritiker im günstigsten Falle zweiten Ranges ift.

Wir waren alle drei durch das fleine Vorkommnis erregt und erheitert — zu seinem Ruhme sei es gesagt,

auch der Senator, der alles von der humoristischen Seite nahm.

Seid alle herzlich gegrüßt. Wie immer Dein

Th. F.

160) Berlin, d. 7. April 1880. Meine liebe Frau.

Gott sei Dank, bin ich mit dem Zietenhusaren=Auffak so gut wie fertig; ich habe das 670 Seiten dicke Buch bes Leutnants v. Ardenne, banach auch noch Dronsen und 28. Sahn durchlesen und mit einem immer dicker werdenden Ropf Notizen und Auszüge machen müffen. Run find Friedel und Mete beim Abschreiben der von mir notierten Stellen. Morgen mittag ift, denk' ich, alles fertig und fann abgeschrieben werden. Ich erzähle Dir das so aus= führlich, weil man daran das lächerlich Miserable des literarischen Erwerbes studieren kann. Ich kaufe ein Buch. das wenigstens vier Taler kostet, arbeite drei Tage lang und lese drei Tage lang bis nachts um zwei; zwei Kinder schreiben viele, viele Seiten ab, und zum Schluß mache ich mich an eine Korreftur und Glattfeilung des Ganzen. Dafür erhalte ich bann 20 ober, wenn es hoch kommt, 24 Taler! Wobei ich mein Wissen und mein Talent noch gar nicht rechne. Weiß nämlich einer von biesen Sachen wenig oder nichts, so kann er freilich auch benselben Auffat schreiben. Aber wie? Ich würde sagen zum Weinen, wenn nicht der Masse des Publikums "gut" oder "schlecht" ganz gleich wäre. Chensowenig wie die Menschen das Bedürfnis des Schönen haben, ebenso= wenig haben sie das des Klaren und Durchsichtigen. Wenn sie etwas nicht verstehn, so ist es auch noch so.

T. hat wieder Starkes an Verschraubtheiten und

Eigenfinnigkeiten geleistet, die sich Recht oder Prinzip oder Konsequenz nennen. Wie niedrig stehen doch alle diese Dinge! Und wie himmelhoch steht daneben die heitre Freiheit, die heute dies tut und morgen das, bloß immer das Richtige. Wenn Du wiederkommst, muß ich Dir einige Anekoten erzählen, aber unter der Bedingung, "daß ich sie Dir erzähle". Es ist schrecklich. daß Du Dich mit solchen Geschichten immer auf den Markt setzt und sie dem Betreffenden, der sie gerade nicht hören foll, zum besten gibst. Es ist das zu kleiner Stil und nimmt einem jegliche Lust zu konfidentiellen Mit= teilungen. Schafft auch jedesmal Verlegenheiten. Wenn Du sagen willst, "das ift meine Freiheit", so will ich das gelten lassen; nur kann ich auch hierbei nicht gelten lassen. daß diese Freiheit das Richtige trifft, und darauf fommt es an.

Gestern nachmittag machte ich auch einen Besuch bei Pine.\*) Sie war wieder allein und krank im Bett. Eine surchtbare Existenz. Das die-Alten-vom-Baume-schütteln, bis sie ins Wasser fallen und ertrinken, ist eigentlich gar nicht so übel. Es ist der kürzere Qualenweg. Bon "ihrem lieben Alten" quatschte sie zum Übelwerden. Es ist doch nichts schrecklicher als ewige, gewohnheitsmäßige, längst zur Natur gewordene Unwahrhaftigkeit. Alles ist immer nur halb und viertel richtig, meist einfach nur dadurch, daß die Hauptsachen verschwiegen werden. So sind auch "Caroline Bauers Memoiren", die jest wieder durch einen neuen Skandal von sich reden machen. Es liest sich alles ganz gut, aber das Unerquickliche ist: sie spielt die Casta Diva und war doch weiter nichts als ein

<sup>\*)</sup> Man vergl. über "Tante Pine", S. 164 ff. fowie S. 564 in "Bon Zwanzig bis Dreifig".

auf Vorteil und Liebschaften gestelltes Theaterbalg. Immer lächelnd und immer berechnend. — Ergeh' es Euch gut. Wie immer Dein alter Th. F.

161) Berlin, d. 10. April 1880. Meine liebe Frau.

Die Wochen vergehen still und arbeitsvoll; mit Ausnahme des ridifülen Diners, das ich felber gegeben habe. Runachst hab' ich freilich eine kleine Gesellschaft in Sicht, und zwar bei Bert, den ich heute mittag besuchte. Mit seinem Befinden geht es besser; die Wunde ist mehr als halb zugeheilt, und ich fand ihn außer Bett. Aber er ist alt geworden, und die Nase wölbt sich immer mehr. Gine gute Geschichte erzählte er mir aus seinen Stiehltagen her. Stiehl\*) konnte einen andern Geheimrat, ben Hert gerade fehr gern hatte, nicht leiden und fagte in seiner cynischen Manier: "Der Kerl ist wie ein lästiger Floh; den ganzen Tag sucht man danach und möcht' ihn fnicken oder abschütteln, aber nirgends ist er zu finden, und doch ist er da und qualt und sticht einen weiter." "Das ist mit solchem Floh eine eigene Sache," sagte Hertz; "mitunter ist es nämlich gar kein Floh, sondern ein Tropfen bofes Blut in den eigenen Adern. Und bas qualt und fticht einen." Stiehl lächelte und fagte: "Sie können recht haben." S.3 Antwort ift brillant.

Gestern ging ich mit den Kindern spazieren und sah mir auch das Königin Luise-Denkmal an. Es ist nicht die Königin Luise, wie sie uns vorschwebt, aber im übrigen merkwürdig gut. Das Ganze hat etwas Vornehmes.

<sup>\*)</sup> Bortragender Rat in ber Unterrichtsabteilung bes Rultusministeriums, befannt burch bie von ihm bearbeiteten "Regulative".

Desto schrecklicher sind die Reliefs. Es ist zum Lachen. Wie schwer ist doch Kunft!

Am Abend las mir George den Schluß von Ludwig Pfaus Auffat über Zola vor. Ginzelnes ist geiftvoll und zutreffend, alles ist gebildet, und im ganzen ist es boch nicht einen Schuß Bulver wert. Immer begreiflicher wird mir der haß der bildenden Künftler gegen die Runft= philosophen. Runftgeschichte geht, so lang' es ein= fach Geschichte bleibt, aber sowie das Rasonnement anfängt, wird es furchtbar. Das Urteil eines feinfühlenden Laien ist immer wertvoll, das Urteil eines geschulten Afthetifers meist absolut wertlos. Sie schießen immer vorbei; sie wissen nicht, haben oft gar keine Ahnung da= von, worauf es eigentlich ankommt. In der Dichtkunft, so weit sie auch darstellend und plastisch ist. ist es gerade ebenso. Der gedankliche Inhalt kann unter Umständen die Hauptsache sein, in der Regel ift er es nicht. Und überall da, wo es auf das "gestalten" an= fommt, reden die Philosophen Unsinn. Es fehlt ihnen ganz das Organ für das, was die Hauptsache ift. Man mag Zola vernichten, aber noch im Vernichten muß man ihn bewundern. Ru diesem Gefühl vermag sich der "Afthetiker" nicht zu erheben.

Wie immer Dein

Th. F.

162)

Berlin, d. 22. April 1880.

Meine liebe Liese.

Zu Deinem Geburtstage morgen follen auch meine Glückwünsche nicht fehlen. Berlebe den Tag, so gut er sich verleben läßt, erfreut durch alles, was die Gegenwart irgend bieten kann, und vor allem unbeängstigt durch die Zukunft. Man muß alles nehmen, wie's fällt, und die

Runst lernen, über jede Stunde glücklich zu sein, wo der Schuh nicht allzu empfindlich drückt. Bon dem, was Dir bevorsteht, hab' ich gehört; ein großes Glück ist es nicht und aller Trost und aller Rat lautet: mache das beste davon. Ohne ein gutes Stück Türkentum kann man überhaupt nicht existieren. Es ist schade, daß Dir die Breslauer Verwandtschaft so wenig bieten kann; durch Verwandte sind wir von Jugend auf nicht beglückt und nicht gefördert worden, und so ist es geblieben. Außer dem einen hellen Stern: Sommerfeld, alles Nacht und Dunkel. Sin Glück, daß Du T. hast. Denn 'mal will jedes Menschenberz seine "Aussprache" haben.

Von uns ist wenig zu melben; es geht alles im alten Gleise weiter, ohne rechte Lust und Freudigkeit, und doch muß man noch von Glück sprechen. Es könnte alles noch viel, viel anders sein, und mitunter ängstigt mich die Vorstellung, daß einem noch viel mehr die Bescheidenheit des Lebens als das Glück des Lebens sehlt. Doch das sind seine Fragen. Fraglos ist nur, daß ich Dir und den Deinen alles beste wünsche. Viele Grüße an Weber. Wie immer Dein alter

163) Berlin, d. 25. Juni 1880. Meine liebe Mete.

Wie ein Rabenvater komme ich mir vor, daß ich in fünf Wochen keinen einzigen Brief an Dich geschrieben habe! Aber das "Geschäft" geht stärker denn je, und ich bin gegen meine Gewohnheit abends oft recht angegriffen, weil mich Schwüle, Fliegen und vielleicht auch der schon überhitzte Kopf um meinen Nachmittagsschlaf bringen. Und der unausgeschlafene Mensch ift eine Null oder, wenn der Mensch überhaupt eine Null ist, die Null einer Null.

Im Hause treibt das Notfloß unseres Lebens ruhig weiter, und unsere vier Wände haben einen richtigen Spreeufer=Charafter, wie es sich für den großen "Wanderer" ziemt. Sand, Torf, Russeln und 'mal ein sickernder Hoffnungsbach und noch öfter Raupenfraß in der Beide. Man gewöhnt sich auch an das und findet es schließlich nicht schlimmer als anderes. Und wirklich, die Dinge machen es nicht, sondern unsere Stellung bazu!

Von unsern fleinen gesellschaftlichen Erlebnissen wird Dir Mama geschrieben haben. Bei B.s war es wie immer. Zum Glück mar der Maler Gefelschap da, eine liebenswürdige Künstlernatur. Das einzige, mas ich an ihm auszusetzen fand, war, daß er 70000 Taler für Ausmalung der Auppel in der Ruhmeshalle bekommen foll. Dies hören und nicht neidisch werden, geht über die menschliche Kraft. Übrigens stammt die Zahlenangabe aus dem A.schen Hause, woraus ich schließe, daß es wohl nur Mark sein werden. Geh' es Dir gut. Dein alter

Papa.

164)

Bremen, d. 17. Juli 1880. Hillmanns Hotel.

Meine liebe Frau.

Geftern um vier Uhr bin ich glücklich hier eingetroffen. Unterwegs hatte ich mich mit meinen drei Damen, Volinnen. angefreundet. Sie waren alle drei sehr nett, am nettesten eine staubgrau gekleidete, die Dir George vielleicht schon beschrieben hat. Es ist doch kein leerer Wahn, was von ber Liebenswürdigkeit und einem eigentümlichen "charme" der Polinnen gesagt wird. Die Deutschen mit ihrer "ewigen Ordnung" kann ich nicht als das Ideal der Schöpfung ansehn. Es ift gerade gut genug für ben

Alltag und — die Langeweile. Die Damen gingen nach Nordernen, und ich bin gebeten worden, sie dort aufzusuchen. Absichten auf mich werden sie wohl nicht haben. Wenn nicht vielleicht der kleine Hut für zwölf Mark mir auch einen "charme" gegeben hat. Unterwegs hatt' ich noch ein mir sehr interessantes Erlebnis. Alles schrie nach Wasser, auch meine Damen. Ich stürzte dienstebestissen der Leute, kinder und Erwachsene, mit Blechtöpfen am Brunnen stehn, und ich rief einem Manne von 40 Jahren zu: "Hier, hier". Und er kam auch und "tränkte" die Damen. Es entspann sich nun folgendes Gespräch:

3ch: Heiß heute.

Er (achselzuckend): De l'Amérique.

Ich: Ruba, Havannah, San Domingo?

Er (fopfschüttelnd und auf sich zeigend): Sam.

Die Sache hing also so zusammen. Es waren Auswanderer, die vierter Klasse fuhren und mit ihren Blechtöpfen an den Brunnen gelausen waren. Einer von ihnen, der den Führer "dis hinüber" machte, war ein gewöhnlicher Amerikaner, mutmaßlich aus der Ohio- oder Mississippigegend. Er war sofort bereit, auf meinen Zuruf den Damen Basser zu bringen, eh' er's noch seinen eignen Leuten brachte. Diese Form von Politesse, Menschlichkeit, ja selbst Ritterlichkeit imponierte mir riesig. Ein gewöhnlicher Deutscher hätte dies nie getan. Er denkt an sich und ist in seiner kleinen, engen Seele zu jeder Gentilität unfähig. Es ist leider so. Dieses Fehlen jeder Spur von Kavalierschaft in unsern Bolksgemüt ist das, was uns so unbeliebt macht. "Der große Knote der Weltgeschichte".

Meinen Kaffee nahm ich hier im Hotel auf einer entzückenden Terrasse, eine Blumenbalustrade vor mir

und dahinter ein Stück Park mit zahllosen Kindern, Kinderwagen und Kindermädchen. Es sah aus wie ein Feenmarkt. Dann ging ich in die Stadt — das sehr schöne Hotel liegt am Rande, am ehemaligen Wall — und flanierte vier Stunden, kaufte mir Plan und Büchelchen und kenne nun Bremen sast so gut wie Berlin.

Mein Tagewerk besteht heute darin, das Innere einiger Kirchen, darunter im Dom einen "blauen Teufel" (mutmaßlich der preußische), und des Rathauses anzusehn. Abschließen will ich mit einem Dejeuner dinatoire im Ratskeller, wo ich in der berühmten "Rose" als ritterlicher Deutscher ein Glas auf Dein Wohl trinken werde.

Gruße George und Tilla. Reifebeschreibeln für bie Boffin werd' ich nicht; es ift eine zu gemeine Beschäftigung.

Wie immer Dein

Th. Fontane.

165)

Emben, d. 18. Juli 1880.

Meine liebe Krau.

Ein halbes Dugend rotbraune Giebel, mit einer Turmspiße dazwischen, gucken mir über einen Hof, gegen den unser früherer in der Königgräßer Straße den Charakter einer Riesenarena hat, ins Fenster, und hieran, wie an vielem andern, merkt man die Nähe Hollands. Beständig treten mir die Andreas Achenbachschen Ostendebilder vor die Seele. Meinen Tee gestern abend erhielt ich auf einem porzellanenen Untersat, darin ein Öllämpchen von der Größe eines Nachtlichts brannte. Es stank entsetzlich; ich blies es aus und stellte es ins offene Fenster, um es verdusten zu lassen. Aber in dem zuglosen Hofe stand die Luft, und so mußt' ich persönlich damit fertig werden.

Um 78/4 Uhr wollt' ich gestern aus Bremen fort,

aber im letten Moment hieß es: "Die Maschine leckt", so daß erst eine neue Maschine geheizt werden mußte. Dies bauerte fast eine Stunde, so bag es ein Wunder ift, daß wir den Anschluß an einen andern Zug nicht verfäumten und immer noch einigermaßen rechtzeitig bier eintrafen. Gerad' um Mitternacht. "In einer fo .kleinen Stadt' wie Bremen," bemerfte ein mitreisender Bremer spöttisch, "darf dergleichen vorkommen." Bremen hat bei= läufig über 100000 Einwohner. Dabei sei bemerkt, daß ich mich doch mehr und mehr zum Breußen= und Berlinertum zu bekehren anfange. Freilich spät, aber beffer spät als gar nicht. Das alte Berlin und das alte Breußen waren allerdings etwas Entsetliches, und wo ihr Pferdefuß zum Vorschein kommt, find' ich es noch heute furchtbar. Aber feit 1840, seit 1848 und namentlich seit 1870 ist alles anders geworden, und wir haben nun selbst die Gegenden in Deutschland weit überflügelt, die früher Borbilder für uns sein konnten. Dresden wirft jest wie ein pauvres, zurückaebliebenes Nest. Samburg ift uns an Gewaschenheit und Sauberkeit immer noch voraus, aber dafür fehlt doch vieles, vieles andre. Waffer allein tut es nicht.

Gestern besuchte ich also die Börse, das Rathaus und den Ratskeller von Bremen. Es war mir alles sehr interessant. Die Börse, erst 12 oder 14 Jahr alt, ist sehr schön und gefällt mir besser als die Börse Hitzelftungen gehört. Der große Rathaussaal voller Bilder, Holzsichnitzereien und Schiffsmodelle sesselle mich über eine Stunde.

Im Rathauskeller hatt' ich nur ein mäßiges Bergnügen, und nur der Wein, den ich trank, war sehr schön, sowohl der junge wie der alte. Dabei beides sehr billig. Eine halbe Flasche Marcobrunner 15 Sgr., ein Spottgeld

für so auten Wein, und ein Glas 1727er Rübesheimer nur 8 Sgr. Die meiften Menschen machen sich nichts aus so altem Wein, deshalb wird er zu so billigem Preise weggegeben. Mir schmeckte er ausgezeichnet, und ich wünschte wohl, ein "Verehrer" (die ja zeitlebens so viel für mich getan) schenkte mir 50 Flaschen davon. Ich aß einen halben hummer, womit ich den ganzen Tag auskam. Danach ließ ich mich in den Kellern umherführen. Mir trat der Tag wieder vor die Seele, wo ich 1844 auf meiner ersten Londoner Spritfahrt in den Dockskellern umbergeführt wurde. Sind 36 Jahre. Dazwischen liegt das Leben. Und doch kam ich mir nicht 'mal sehr ver= ändert vor. Arm, unsicher und selbstbewußt, gerade wie damals. In dem einen Reller liegt in 12 Stückfässern ber "Apostelwein"]; jedes Faß hat einen Apostelnamen. Der "Judaswein" ist natürlich der beste.

Ergeh' es Dir gut. Dein

Th. Kontane.

166)

Lüthurg,\*) b. 22. Juli 1880.

Meine liebe Frau.

Ich wähle diese späte Stunde, um Dir endlich eine Zeile über meinen Berbleib zu schreiben.

Es ift sehr schön hier, und Baron Dörnberg hat mir nicht zu viel versprochen: reiche, vornehme, charaktervolle und überaus wohlwollende Wirte, dazu acht Komtessen von 17 bis 5 und ein kleiner Graf von etwa 6 Jahren. Natürlich auch Besuch: Generalleutnant v. Krosigk nebst

<sup>\*)</sup> Fontane befand sich in Lüthurg, um im Archiv des gräflich Knyphausenschen (seither gefürsteten) Geschlechtes Studien über die im Kapitel "Hoppenrade" seiner "Fünf Schlösser" erwähnte "Krautenstochter" anzustellen.

Tochter, Baronesse Dörnberg (natürlich Schwester ihres Bruders) und Graf Wedel. Morgen kommt Graf Schulenburg-Beegendorf. Du siehst, ich werde ordentlich eingegraft.

Die Ausbeute, die mir das "Familienbuch" gewährt, ist noch viel größer, als ich erwartete. Wahre Schäße. Ich könnte vier Wochen hier lesen und extrahieren und würde immer noch nicht fertig sein. Das geht nun aber aus hundert Gründen nicht; so werde ich mich auf meine Hoppenrader Geschichte, deren Held ein Anyphausen war, beschränken. Ich denke nicht, daß man mich hier länger festhalten wird, weil es dem Grasen einleuchten muß, daß ein paar Tage mehr mich in Bewältigung des Stoffes nur wenig weitersühren. Im übrigen bin ich froh, 'mal nichts von Zeitungen, Blättern, Redakteuren und Honoraren zu hören, wovon ich auch sagen kann: "Mir ekelt".

Herzlichst Dein

Th. F.

167)

Berlin, d. 4. August 1880.

Meine liebe Mete.

Ich will boch nicht von hier fort, ohne Dir zuvor als 60 jähriger Turner und Springer ein "Gut Heil" zugerusen zu haben. Ich glaube, daß Du's gut getroffen hast; einige shortcomings und drawbacks sehlen nie. Es gibt kein unbedingtes und ungetrübtes Glück, das länger als fünf Minuten dauerte. Das Tollste sind Flitterwochen in einem englischen Seebade. So langweilig, daß Zanksenen eine Erlösung werden.

Einen Punkt will ich hier eigens noch berühren. Wer bient, muß gehorchen und schweigen können.\*) Das ift

<sup>\*)</sup> Fontanes Tochter, die inzwischen ihre Lehrerinprüfung abs gelegt hatte, war im Begriff, eine Stelle als Erzieherin im Hause des herrn v. M. zu Klein-Dammer in der Neumark anzutreten.

nicht bloß militärisch, das ist überhaupt gültig in der ganzen Welt. Als ich noch auf der Kreuzzeitung war, sah ich dem seligen Beutner (aber er lebt noch) an, daß ihm Widerspruch verhaßt war; von dem Augenblick an widersprach ich nicht mehr. Es ist mir auch nicht sauer geworden. Also gehorchen und schweigen. Aber ich brauche Dir wohl nicht erst zu sagen, daß dies nichts zu schaffen hat mit timider, stlavisch=unwürdiger Unterordnung. In entscheidenden Momenten, wo das Beste, was man hat, auf dem Spiele steht, muß man sprechen, ordentlich, sest, bestimmt, mutig. Aber die Lebenskunst besteht darin, sein Pulver nicht unnütz und nicht in jedem Augenblick zu verschießen.

Laß keine Briefe umherliegen, weder solche, die Du schreibst, noch solche, die Du empfängst. Solche, die einem irgendwie Verlegenheiten schaffen können, muß man gleich verbrennen oder in kleine Stücke zerreißen. Fass alles ernst und freudig und mit ganzem Herzen an, bringe, so lang' es geht, Dingen und Personen Liebe entgegen; das erwirbt einem auch Liebe, und wenn dies ausnahmsweise mißglückt, so hat man doch die Ruhe des Gemüts, die des Lebens Bestes ist.

Und nun lebe wohl. Wie immer Dein alter Papa.

Meine liebe Frau.

Sben hab' ich auf dem Balkon meinen Tee getrunken und mich dabei an den alten Bildern erfreut: auf dem Schloß ein paar Lichter, der "weiße Sirsch" abwechselnd in grün und rotem Licht, am Horizont ein letzter dunkler Streifen Abendrot, und dazwischen Musik unten in der

Stadt und oben auf dem Lindenberg. Dben auf dem Lindenberg konzertierte ein Solist, ein Hornbläser und bließ als letztes Stück eine Piece, die ich 1852 von einem Cornet à piston-Virtuosen in Brighton blasen hörte. Es war am Abend vor meiner Rücksehr nach Deutschland. Es liegt einiges dazwischen.

Hum 1 Uhr aß ich; Frau K. hatte gekocht. Aber es ist mir doch zu schlecht, und so werd' ich von morgen ab 'mal hier, 'mal dort einfallen und sehen, was die Küche gibt. Viel erwart' ich nicht. Die Kochkunst blüht nicht in diesen Gegenden, und das Fleisch ist schlecht, wie in allen kleinen Städten. Nichts ist falscher, als die Vorstellung der Gutsbesitzer, man könne sich bei ihnen ein Känzlein anmästen; im Gegenteil, man fällt ab und kommt von Kräften. Dafür hab' ich mich aber bereits an Erdbeeren für 15 Pf. delektiert und an zwei Semmeln für 8 Pf., wogegen die ganze Thiersche Herrlichkeit versinkt. Wenn letztrer mehr Bäcker und weniger Stadtverordneter wäre, gewönne unstre ganze Gegend.

Bald nach Tisch wurd' ich müde und schlief an zwei Stunden. Ich freue mich darüber und habe nach den beständigen Anspannungen der letzen drei Wochen eine wahre Sehnsucht, zu schlafen und zu ruhn. Die schöne Luft und ein mittlerer Erkältungszustand unterstüßen mich dabei. Wenn ich sage "schöne Luft", so bezieht sich dies nur auf den Grundton, auf die reine, sittliche Tendenz des Ganzen. Im Detail laufen viel Unkorrektheiten mit unter, wie ich das überall in der "reinen Natur" gefunden habe. Plötlich an Stellen, die aller Menschlichkeit entrückt schenen, trägt einem ein linder West eine Luftwelle zu, die von Otto Devrient unverändert in die klassische und selbst in die unklassische Walpurgisnacht ausgenommen

werden könnte. Mephisto könnte sogar sagen: "Hab' ich doch meine Freude dran". Ich nicht.

Morgen fang' ich an zu arbeiten, aber peu à peu. Wie immer Dein Th. F.

169) Wernigerobe, d. 8. August 1880. Meine liebe Mete.

Dein Brief, den ich eben an Mama schicke, hat mich sehr erfreut. Ist es so und bleibt es so, dann ist es ein Ideal und zählt mehr zu dem Beglückenden als zu dem Bedrückenden des Lebens. In einem schönen Sinne dienen, d. h. also Pflichten übernehmen und erfüllen und dabei der Anerkennung aller Nächstbeteiligten sicher sein, ist etwas Hocherfreuliches, und diese Freude, denk' ich, soll Dir zuteil werden. Sei nur ja auf Deiner Hut; bald gewöhnt man sich an das Gute, nimmt es als selbstverständlich hin und hat eine Neigung, das zu betonen, was einem sehlt. Es gehört zu den ersten Regeln der Lebensstlugheit, über dies Fehlende, wenn es nicht schwerer wiegt als das Gute, was da ist, hinwegsehn zu lernen.

Ich lebe hier still und einsam und langweilig und glücklich. Es wäre das Glück noch größer, wenn mich nicht der Novellenschacher und die kleine, kümmerliche Rolle, die man dabei spielt, beständig ärgerte. Vielleicht aber hab' ich Unrecht und vergesse zu sehr, daß ein Leben ohne solche Kriegführung, ohne solchen Kampf widerstreitender Interessen gar nicht möglich ist. Andrerseits ist mir so viel gewiß, daß ich durch meine persönliche Haltung einen Anspruch darauf hätte, gleichsam als Ausnahmefall, dieser Häßlichkeiten und Unwürdigkeiten überhoben zu sein.

Sehr interessiert hat mich Herrn v. M.s Außerung, daß der preußische Staat durch sein alles Wichtignehmen

groß geworden sei. Dies unterschreib' ich de tout mon cour, und ber hiftorische Sinn, ben ich habe, läßt mich mit Achtung von dieser Seite unfres Staats= und Volks= lebens iprechen, fo weit als das der Bergangenheit angehört. Es war hier, auf bem Terrain zwischen Oder und Elbe, wenig oder nichts gegeben, und die beiden organisatorischen Genies, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., schufen durch fünstlerische Werte mirkliche Werte, wie finanzielle Genies immer verstanden haben, aus Papierwerten Goldwerte zu machen. Beide genannten Könige nahmen einen ganz gewöhnlichen, oft einen ruppigen Rerl und fagten: "Du bift nun Rendant ober Steuerinsvektor. oder Postmeister oder auch Gesandter." Alle vier, in den weitaus meiften Fällen, blieben ruppige, robe, felbst= füchtige Subjekte; der Rang aber, der ihnen verliehen worden war, die bevorzugte Stellung, deren sie sich er= freuten, die pekuniären Vorteile, die ihnen zufloffen, gaben ihnen ein starkes Standes= und zuletzt auch ein persönliches Selbstgefühl, das in der zweiten und dritten Generation segensreiche Frucht trug. Es war also inzwischen nicht bloß ein Staatswesen, sondern, was ich höher veranschlage, eine Gruppe kluger, rechtschaffner und selbst edeldenkender Familien geboren worden. Alles bloß aus dem "Wichtig= nehmen", aus bem unausgesett genährten Gefühl beraus, ein R. Postsekretär, ein R. Wegebaumeister, ein R. Kanzlei= rat 2c. seien höchst wichtige Bersonen.

Aber alles hat seine Zeit. So lang' es galt, aus einem fruchtbaren Rohmaterial erst ein brauchbares Staats= und in weiterer Entwicklung auch ein einigermaßen genieß= bares Menschenmaterial herzustellen, war dieser Prozeß bes "Wichtignehmens" nicht bloß selber wichtig, sondern auch überaus erfreulich und beinah' schön.

Run aber sind wir aus dem Gröbsten heraus, und Th. Fontanes Briefe an seine Familie. I. / 20

es muß nun mit bem Scheinwesen ein Ende haben. Gin Leutnant darf eben nur ein Leutnant sein und muß darauf verzichten, selbst wenn er bei den Zietenhusaren steht oder wohl aar einen aroken Totenkopf an der Belzmüte träat. ein Halbgott oder überhaupt irgend mas Erceptionelles sein zu wollen. Aber wir arbeiten immer noch mit falschen Werten und stecken immer noch im "Wichtig= nehmen" drin, wo längst schon nichts mehr wichtig zu nehmen ift. Wir muffen jest anfangen, mit wirklichen Größen zu rechnen und die Dinge zu nehmen als das, mas fie find, nicht als das, was sie scheinen. Rraft und Vermögen, fie mögen nach einer Seite bin liegen, wohin sie wollen, sind immer eine wirklich e Macht: Titulaturen, Orden und andre Wichtigtunsattribute find aber Alfanzereien, gehören der Vergangenheit an und haben mit Freiheit und Gesittung nichts zu schaffen.

Wie immer Dein alter

Bava.

170) Wernigerode, d. 10. August 1880. Meine liebe Frau.

Sei bestens für Dein Paket bedankt. Ich kann doch nun wieder schwimmen und über die "Krautens Tochter", deren Spuren ich seit Jahren folge, den momentanen Wernigeroder Jammerzustand vergessen: Regen und Wind und Hunger und Kälte. Heut' ist nun schon der dritte Tag, und es sieht nicht aus, als ob es vorüber wäre. Die Sonne ging gestern dunkelschwefelsfarben unter und erinnerte mich an das Höllenloch im Viktorias Theater.

Gine halbe Stunde nach dem Paket kam der ein= liegende Brief, der mich doch fehr glücklich macht. Ich

1880.

bin nun diese große Sorge los, die noch viel größer war. als ich Dir fagen mag. Ich bilde mir ein, friedfertig und für einen alten Berrn und anerkannten Schriftsteller feineswegs unbescheiden in meinen Forderungen zu sein: bennoch steht es, ohne jegliches Verschulden meinerseits. fo, daß ich eigentlich gar feine Blätter zur Berfügung habe. Bei ber "Gartenlaube" kann ich mich nicht melden. und auffordern wird man mich nicht; die "Daheim"=Leute haben sich nüchtern und ungentil gegen mich benommen. "Nord und Sud" hat nach der bisherigen Haltung feiner Herausgeber wenig Ermutigendes für mich, und mit R. bin ich gleichfalls so ziemlich fertig. Es mußte mir also an dem Zustandekommen mit Westermann außerordentlich viel gelegen sein. S.3 Unternehmungen machen einen traurigen Eindruck auf mich; bloß Geld verdienen wollen. wenn man nicht Bäcker ober Brauer ift, ift doch unwürdig. Und es fann barauf fein Segen ruhn, felbst bann faum, wenn sie nebenber Kirchen und Hospitäler arunden. Was sie übrigens bisher nicht getan haben.

Mir schwirrt der Kopf. Und das heißt Erholung, und ist auch insoweit eine, als ich andre Luft atme und keinen Menschen sehe. Ich kann mich, aller Zerstreuung unerachtet, die in der Beschäftigung mit hundert verschiedenen Dingen ruht, doch konzentrieren, indem ich mich stundenlang ungestört auf eines richte. Als ich aber heute den Blücherschen Brief und dann die beiden Pastorensbriefe durchgelesen hatte, war es mir doch zu viel, nicht der Masse des Stoffes halber (die könnt' ich bezwingen), sondern weil sich alles untereinander widerspricht. Und zwei Dinge kann ich meiner ganzen Natur nach nicht aushalten: Ärger und Konfusion. Ich bin auf ein stilles Licht gestellt, auf Ruhe und Klarheit. Während der letzten drei Tage hab' ich an meiner neuen Novelle ges

arbeitet und mich in Wien hineingelebt\*). Ich kenne jett in der Altstadt jede Gasse und weiß ganz genau, wo meine Personen wohnen. Dies lokale Sicheinleben bedeutet furchtbar viel; das andre findet sich schon allmählich — selbstverständlich, wenn man einen Stoff als Keim des Ganzen hat.

Der Karpelessiche\*\*) Brief gibt uns nun glücklicherweise freie Bewegung, und es kommt auf ein paar Taler
mehr oder weniger nicht an. Thale ist reizend, und es
ist — da sich der Geldpunkt nicht bedrücklich macht —
nur eines, was dagegen spricht: ich muß dann wieder
packen, wieder reisen und werde wieder in meiner Ruhe
gestört. Überlege das alles und triff eine kluge Entscheidung.
Dich wieder hier kochen und krebsrot und verstimmt (verstimmt mit Recht) zu Tische kommen zu sehn, ist mir
sehr gegen die Leber, so daß Ausbruch doch vielleicht
das kleinere Übel ist. Nun, nous verrons!

Heute früh hatten wir hier einen pea-colored fog, das einzig Englische, was sich hier vorsindet; namentlich aber sehlt mutton und beek. — Ich habe heute mit "Ellernklipp"\*\*\*) angefangen; es geht langsam, aber ich will es nicht übertreiben, weil ich sonst ganz herunterskomme.

Herzliche Grüße Dir und den Kindern von Deinem Ih. F.

<sup>\*) &</sup>quot;Graf Betöfn", mahrend bieses Aufenthaltes in Wernigerobe begonnen, aber erft i. J. 1883 vollendet.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Karpeles, damals Redakteur ber "Westermannschen Monatshefte".

<sup>\*\*\*)</sup> Die in ihrer ersten Fassung ichon im Herbst 1879 vollenbete Novelle erschien i. J. 1881 zuerst in den "Westermannschen Monatsheften" und sodann als Buch im Berlage von W. Hert.

171) Berlin, d. 16. Januar 1881. Meine siehe Mete.

Mitternacht ist zwar schon beran, aber das Glas Tee mit dem filbernen Untersatz noch nicht ausgetrunken; ich fann also noch ein bischen mit Dir plaudern. Es hat uns alle fehr gefreut, fo gute Rachrichten von Dir zu be= kommen, und wenn mich nicht alles täuscht, so werden nun wieder gefundheitlich beffre Tage für Dich anbrechen. Solche Nervenpleite hat immer ihre Zeit, meift 7 Wochen, und wenn die vorüber sind, so stellt sich ein leidlicher Rustand wieder ein. Es war ein Unglud für Dich, daß Deine Nerven=Baiffe mit der Schlacht= und Burft=Sauffe zusammenfiel; es gibt Zustände, wo eine einzige Schweine= griebe den stärksten Mann umwerfen kann. Gib nur ja die Spaziergänge nicht auf; Luft und Bewegung sind die eigentlichen Geheimen Sanitätsräte, und an denen, die sich so nennen, ist das das Beste, daß sie dies mehr und mehr einzusehn beginnen.

Wir leben hier im alten Gleise, still und arbeitsam, und erschrecken, wenn wir aufgestöbert werden. Am Donnerstag war ich im Theater; ein wunderbares Stück: "Des Hauses Stre", wurde gegeben, darin nur drei Personen in drei Stunden auftreten: ein alter Shemann, eine junge Gattin und ein Liebhaber. Allerdings kann man sagen, es sind dies Himmel, Wasser und Erde, woraus die Welt besteht. Der Verfasser (jetzt tot) hieß Karl Hug v und pslegte bei Kroll den "Tell" in Frack und weißen Glacehandschuhen zu rezitieren; im linken Arm aber hielt er eine Armbrust. Also verrücktes Genie.

Den Tag darauf besuchte mich Graf Eulenburg\*)

<sup>\*)</sup> Graf Philipp Eulenburg, ber spätere deutsche Botschafter am Wiener Hose, war durch Fontanes Studien für das Kapitel "Liebenberg" seiner "Fünf Schlösser" zu ihm in Beziehung getreten-

und blieb wohl anderthalb Stunden; gestern abend ist er nach Paris abgedampst. Er war wieder sehr liebens- würdig, erzählte mir allerhand Interna und auch manches über seinen 71 er Ausenthalt in Paris. Er stand damals bei den Garde du Corps, legte seine Unisorm ab, zog ein mäßiges Zivil an und ging gerade in den Tagen, als die Versailler Truppen mit den Communards ihre Straßenschlacht schlugen, nach Paris hinein, wo er fünf Tage lang Quartier im Grand Hotel nahm. Er versicherte, sich ganz ungeniert gefühlt zu haben, mit Ausnahme eines Falls, wo er mitten in einen Hausen sliehender Communards hineingeraten und von den salvengebenden Truppen versfolgt worden sei. Mir tat es leid, daß Mama nicht dabei war, als er erzählte; sie hätte sich überzeugen können, daß es viele Personen gibt, "die nach Domremy gehen".

Ergeh' es Dir gut. Empfiehl mich dem verehrten Paar. Wie immer Dein alter Papa.

172)

Berlin, b. 3. Juni 1881.

Meine liebe Mete.

Seit vier Wochen heißt es in meinem Tagebuche täglich: "Gearbeitet — Groeben und Siethen", aber seit gestern fehlt diese Zeile; Groeben und Siethen\*) ist fertig, und ich fange nun an, den Briefberg oder die Briefschuld abzutragen, die vor mir liegt. Auch Dir ein paar Zeilen, meine liebe Mete. Heute früh kam Dein Brief mit den schönen Spargeln. Lon diesen sind die dicksten zu "Gesheimrats" ci-devant Hofrats gewandert, die wegen

<sup>\*)</sup> Band IV ber "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", 4. Aufl. S. 355 ff. Zuerft als Auffatz erschienen in "Nord und Süb".

1881. 311

mannigfach bewiesener Freundlichkeiten 'mal königlich belohnt werden mußten. Der eine Riesenspargel sah ohnehin wie ein Szepter aus.

Es freut uns stets, von Deinem Wohlbesinden zu hören, am meisten, wenn Friede mit Deinem Zögling herrscht. Wir können alle keinen Ürger ertragen, und das ist eine Art Lebensunglück. Man muß Ürger aushalten können; wenn man es nicht kann, wenn man ihm überall aus dem Wege geht, so erreicht man nichts. Bei Frauen mag dies nur halb zutreffen oder noch weniger als halb, bei Männern ist es wichtig. Wer nicht zum Turniere kommt oder gleich nach dem ersten Anreiten erklärt, "ich steche nicht weiter", der kann auch den Kranz nicht gewinnen, den schließlich doch jeder gewinnen möchte. Wenigstens in der Jugend. Jeht ist er mir etwas Gleichsgültiges geworden. Ich bin nur noch Zuschauer und amüsiere mich über das "speetacle", das aufgeführt wird.

Wittes find also hier, und wir waren gestern abend mit ihnen bei Krolls, dem Tummelplat der Demimonde. Life, als fie mit Bertha B. durch die Laubengänge ging, wurde "gerempelt", was — wie ich bei der Gelegenheit erfuhr - als erste vertrauliche Annäherung gilt. Die Sitten wechseln und die Unsitten natürlich auch; zu meiner Zeit gab es dafür andre Formen. Natürlich fallen diese Bersuche meg, sobald ein Berr die Dame führt; ich bat also um "hook on" und zierte mich mit Lisen am Arm im Bark umber. Sinterher mit "Tante Unna", Die febr liebenswürdig, fehr gesprächig war und fich außerordentlich erholt hat. Es war rührend, sie so dankbar und freudig und natürlich ganz unsentimental über das wiedergewonnene Leben sprechen zu hören. Dabei wurd' ich in die gurud'= liegenden Borgange vollkommen eingeweiht, und ich könnte darüber schreiben, einzelnes auch illustrieren. Es gibt

Frauen, die alles sagen dürfen, und nun gar mir. Auch Ohren-Lucaes waren zugegen, und da er vorhat, zu einem Gelehrtenkongreß nach London zu gehn, so kamen wir aus den Bokabeln gar nicht heraus. Über die Aussprache von Sutherland und Loch Katrine sochten wir eine "Glockenstunde nach der Uhr von Shrewsbury". Morgen reisen alle Witte's nach Trienke und sind etwa um 4 oder 5 dort. Genau vierundzwanzig Stunden später wird der übung zu kommen, seine erste Rede halten und die heilige Allianz der Häuser Mengel und Witte besiegeln\*). Gin Kuß des Brautpaars wird wohl das Gegensiegel bilden.

Hier ift alles beim Alten. Theo hat den Bizefeldwebel auß= und den Referendar wieder angezogen, George will morgen auf zwei, drei Tage nach Fürstenwalde, Friedel nach dem Grunewald. Mathilde scheuert zu Pfingsten und wird wohl am Pfingsttage selbst irgendwo einregnen; ich bleibe zu Haus und arbeite, und Mama schreibt meinen letzten Auffatz ab unter der bekannten Betrachtung: "Ift das ein Leben, ist das ein Pfingstfest". Ich lächle und sind' es nicht so schlimm.

"Ellernklipp" schief ich Dir, sobald ich ein paar Exemplare habe. Westermann scheint es wie Gold beshandeln zu wollen, aber schwerlich, wenn es ans Bezahlen geht. Es wird alles furchtbar geschäftlich abgemacht; innerliches Engagement und aus diesem Engagement heraus ein generöses Handeln sind unbekannte Dinge. Der Geswöhnlichkeit gehört die Welt. Es tangiert mich aber nicht, so lang' ich ein Bett und ein Glas Tee habe.

<sup>\*)</sup> Life Witte, die alteste Tochter von Dr. Fr. Witte in Rostock, hatte sich mit Herrn Richard Mengel (3. 3. Rittergutsbesitzer auf Elsenau in Bosen) verlobt.

1881. 313

Mama ist zum Kaffee bei W.s und wird sich wohl schwer gelangweilt haben; Diners sind gut, Kaffees schlimm.

Und nun leb' wohl und habe frohe Festtage.

Wie immer Dein alter Papa.

173) Thale a. H., d. 24. Juni 1881. Meine liebe Krau.

Gegen ein Uhr traf ich gestern hier ein; im ganzen eine sehr angenehme Fahrt, mit mir nur ein schweigsamer Herr, der mich in Duedlindurg verließ. Ich stieg als einziger Gepäckreisender aus, und auf der bekannten zweizrädrigen Karre thronten beim Ausladen bloß mein Koffer und meine Kiste, letztre mit halb ausgebrochnem Boden. Die Massenliteratur war über ihre Kräfte gegangen. Also seine Organisation.

Ich habe mein altes Zimmer wieder und mich in demselben wohnlich eingerichtet — selbst bei dieser siedenden Hitze ist es hübsch. Ich bin müde, habe eine halbe Stunde sest geschlasen, und dieser müde Zustand tut mir wohl. Im übrigen merk' ich doch, daß ich in den vier Jahren älter geworden bin. Damals war ich frank zum Ausslöschen; jetzt beherrscht mich das eine Gefühl: es verlohnt sich nicht mehr. Alles sieht mich, ich will nicht sagen gleichgültig, aber in seiner absoluten Gleichwertigkeit an. Sin guter Bettler ist gerade so viel wert wie ein guter König: alles ist nur Rolle, die durchgespielt wird. Sinen unsagbar traurigen Sindruck machen die Streber auf mich und nun gar die, die ruhig sterben, weil sie auf dem Totenbette noch die 3. oder 2. Klasse empfingen. Wie klein, wie armselig.

Heut' regnet es; es ist so erquidlich, und ich sitze am

Kenster und sehe den Wolken und dem stillen Treiben auf der Dorfstraße zu. Dabei les' ich viel, Turgenjew und Leffing abwechselnd. Geftern eine der berühmten T.schen "Jägergeschichten". Er beobachtet alles wundervoll: Natur. Tier und Menschen; er hat so 'was von einem photographischen Apparat in Aug' und Seele, aber die Reflexionszutaten, besonders wenn sie nebenher auch noch poetisch wirken sollen, sind nicht auf der Höhe. Diese Geschichten sind alle 30 Jahre alt, und es ift gang er= fichtlich, daß ihm damals noch die Reife fehlte, die er jest hat. Diese Reife find' ich denn auch wirklich in "Rauch". das etwa 1865-oder 1866 geschrieben wurde, gerade so wie in "Neuland", aber ich werde dieser Schreibweise nicht froh. Ich bewundere die scharfe Beobachtung und das hohe Maß phrasenloser, alle Kinkerlitchen verschmähender Runft; aber eigentlich langweilt es mich, weil es im Gegen= sate zu den teils wirklich poetischen, teils wenigstens poetisch sein wollenden Sägergeschichten so grenzenlos profaisch, jo gang unverklärt die Dinge wiedergibt. Ohne diese Verklärung gibt es aber keine eigentliche Kunft, auch dann nicht, wenn der Bildner in seinem bildnerischen Geschick ein wirklicher Künstler ist. Wer so beanlagt ist, muß Effans über Rufland ichreiben, aber nicht Novellen. Abhandlungen haben ihr Gesetz und die Dichtung auch. Wie immer Dein alter

Th. F.

174)

Thale, d. 25. Juni 1881.

Meine liebe Frau.

Sabe Dank für Deine freundlichen Zeilen und die beigeschlossenen Briefe. Daß Du die Durchsicht der alten Korrespondenz vorgenommen, ift gut, aber vertiefe Dich nicht zu sehr darin; es hat etwas von dem träumerischen Rausch, der einen jedesmal überkommt, wenn man Grabsteine liest, die von gelben Studentenblumen und allerhand andrem Blumenunkraut überwachsen sind. Ein Genuß und eine Trauer, und es ist schwer zu sagen, wovon mehr. Bei mir kommt in solchen Momenten, Gott sei Dank, immer noch ein Gefühl dankbarer Befriedigung hinzu: das Beswußtsein, den Kreislauf, der Leben heißt, im ganzen gesnommen freuds und nußvoller erschöpft zu haben, als tausend andre.

Ich war heut' ein bischen 'runter, was ich auf Turgenjews "Rauch" schieben muß, womit ich gestern fertig geworden. Es ist in seiner Art doch ersten Ranges. Nur solche Leute lass' ich überhaupt noch als Schriftsteller gelten. Alles ist klug, bewußt, sorgfältig und in seinem Kunstmaß einsach meisterhaft. Dennoch ist es ein Irrweg und ein Berkennen des eigensten in ner sten Wesens der Kunst. Es wirkt allesnur aufregend, verdrießlich, abspannend. Schließelich ist er auch ein Russe und grenzt an die Gesellschaft, die er perhorresziert. Die schönen Kapitel im "Horn von Wanza"\*) sind ein wahres Evangelium daneben. Grüße die Kinder und Tilla; Dir Gruß und Kuß von Deinem

Th. F.

175)

Thale a. H., d. 28. Juni 1881. Meine liebe Krau.

Sabe Dank für Deine freundlichen Zeilen und das Baket mit den Abschriften.

Ich beschränke mich jest darauf, vormittags brei Stunden zu arbeiten; nachmittags geh' ich bann in den

<sup>\*)</sup> Roman von Wilhelm Raabe, erichienen 1881.

Waldkater und lese. Gestern hab' ich mit "Rheingold" begonnen, beute foll die "Walfüre" folgen. Es intereffiert mich doch; im Detail ist vieles kindisch, geschmacklos. prätentiös. Aufs ganze hin angesehn, scheint es aber boch eine groß angelegte Sache, gedankenhaft und für die musikalische Behandlung eminent geeignet. Es ift etwas mustisch, tieffinnig Märchenhaftes in Diesem Stoff, und die Behandlung hat ihm diesen Charafter gelassen. Der oft gemachte Vorwurf, "es seien keine Menschen", hat keine rechte Bedeutung; es sind menschliche Leidenschaften und Charakterzüge, die uns vorgeführt werden: Angst, Mut, Schlaubeit, Intrigue, vor allem (Wagners perfönliche Hauptleiftungen) Goldgier und Liebesgier. Er ift ganz Wotan, der Geld und Macht haben, aber auf "Lübe" nicht verzichten will und zu diesem Zwecke beständig mogelt. Auch hier lebte der Dichter in feinen Gestalten, und man muß banach fagen: Er schließt schlecht ab.

Bei Tisch bin ich jest der älteste Gast und präsidiere, was gewiß ein Anblick für Götter ist. Ich rede den Leuten Löcher in den Leib, und der Wirt hier hält mich mindestens für einen verkappten Kammerredner. Vieleleicht macht er mir noch ein Angebot und stellt mich als Tischunterhalter an. Scherenberg bekleidete jahrelang solchen Posten in Magdeburg. Mein Papa wollte Bankshalter werden, was am Ende noch niedriger steht.

Herzlichste Grüße Dir und den Kindern. Wie immer Dein Th. F.







University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

